

# Kanada und Neu-Sundland.

Von

Ernft von Beffe-Wartegg.



# Kanada

# Aen-Finndland.

Nach eigenen Reisen und Beobachtungen

nad

### Ernft von Seffe-Bartegg,

Ehrenmitglieb ber igl. beigijden geographijden Gefellicaft und bes beutiden Athenaums gu Sonbon: forr. Mitglieb ber t. t. geogr. Gefellicaft ju Bien, ber Atabemie ber Biffenfchaften gu Nem-Port, ber geogr. Gefellicaften ju Rom, Mabrib, Liffgbon, San Francisco, Samburg, Met 2c.; Bebollmächtigter bes Mufeums fur Bolferfunde gu Beipgig;

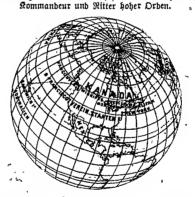

Mit 54 Muftrationen und einer Überfichtstarte.

Freiburg im Breisgau.

Berderiche Berlagshandlung.

Zweigniederlassungen in Strafburg, München und St. Louis, Mo. ' Wien I, Wollzeile 33: B. Berber, Berlag.

Das Rocht der Übersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

92477

Entered according to Act of Congress, in the year 1888, by Joseph Gummersbach of the firm of B. Herder, St. Louis, Mo., in the Office of the Librarian of Congress at Washington, D. C.

Buchbruderei der herber'iden Berlagehandlung in Freiburg.

 $\sqrt{\cdot}$ 

# Vorworf.

Die nördliche Hälfte des Kontinents von Nordamerika ist bisher in der dentschen Reiselitteratur sehr vernachlässigt geblieben. Auch in fremden Litteraturen begegnet man nur wenigen Werken über Kanada. Und doch nuß das ansgedehnte, großer Besiedelung entgegenschreitende Land mit seinen wasserreichen Stromen und Seen, seinen unendlichen Wäldern und Prairien, seinen eigenartigen Großstädten und Ansiedelungen, sowie mit seiner bunt zusammengewürfelten, an Gegensätzen reichen Bevölkerung lebhaftes Interesse erwecken.

Schon vor der Erbauung der großen kanadischen Pacific-Bahn führte mich der Trich, das "große, einsame Land" kennen zu sernen, zu wiedersholten Malen nach verschiedenen Teisen Kanadas: in das Stromgebiet des St. Lorenz wie an die kanadischen Seen, in die Prairien von Manitoba wie an die Küsten des Stillen Meeres. Seit der Bollendung der überlandsbahn habe ich Kanada neuerdings von Ocean zu Ocean bereist, und die vorliegenden Schilderungen sind zumeist an Ort und Stelle selbst, oder doch an der Hand meiner eigenen Aufzeichnungen entstanden. Es sei dies ause drücklich hervorgehoben, da in den letzten Jahren zahlreiche Schilderungen von Land und Leuten einfach "hinter dem Schreibtische" entstanden sind.

Das vorsiegende Werk erscheint gerade zu einer Zeit, wo Kanadas große Prairien die europaische Auswanderung immer mehr an sich ziehen, wo die Naturwunder von Britisch Kolumbien zahlreiche Touristen herbeiv. Sesse-Wartegg, Kanada. loden und viele Unternehmungen zur Ausbeutung der Naturschätze Kanadas ins Leben treten. Kanada ist eben im "Werden" begriffen, und die hier zur Veröffentlichung gelangenden Schilderungen sind ein möglichst getreues Wild des Einst und des Jetzt, aus welchem der Leser selbst auf die Zutunft schließen mag.

Unter einer großen Anzahl zugänglicher Karten von Kanada zeigte sich die dem Buche angefügte englische als die beste, weshalb deren Verwendung in originali einem kostspieligen Neustiche (mit deutschen Namen) vorgezogen wurde.

Berman Athenaum Club, London, Ende Jimi 1887.

Ernft v. heffe-Wartegg.

# . Inhalts - Verzeichnis.

# Kanada.

|     | 1. Zinter-Zianaoa pno o                   | us   | Dec   | น-พิเ | niei. |     |   |      |
|-----|-------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-----|---|------|
|     | - Tag                                     |      |       |       |       |     |   | Scit |
|     | Der untere St. Loreng                     |      | ••    |       | •     |     | • |      |
| 2.  | Quebec                                    | •    | •     |       | •     | :   |   | (    |
| 3.  | Die Französisch=Ranadier                  |      | . • ' | •     |       | •   |   | 1    |
| 4.  | Labrador                                  |      |       |       |       |     |   | 2    |
| 5.  | Montreal                                  |      |       |       | •     | . 7 |   | 2    |
| 6.  | Der Karneval von Montreal                 | •    |       |       | •     | -34 |   | 3    |
| 7.  | Der obere St. Lorenz                      |      |       | ٠.    | . /   | /.  |   | 4    |
| 8.  | Nen-Braunschweig und die Bai von Fundy    |      |       |       | /     | · . |   | 4    |
| 9.  | Durch Afabien nach Halisag                |      |       | . 1   |       |     |   | 5    |
| 10. | Ottawa, bie Hauptstadt ber Dominion       |      |       |       | •     |     | : | 50   |
| 11. | Aus der kanadischen Gesellschaft          |      |       |       |       |     | - | 65   |
| 12. | Holzsällerleben im kanadischen Urwald .   |      |       |       | :     |     |   | 68   |
| 13. | Der See der Taufend Inseln                |      |       | :     |       |     |   | 78   |
| 14. | Qutario                                   |      |       |       |       |     |   | 79   |
| 15. | Ranadischer Winter in Stadt und Land      |      |       |       |       | . ' |   | 8    |
| 16. | Die oberen Seen und ihre Uferlander .     |      |       |       |       |     |   | 94   |
|     |                                           | •    |       |       |       |     |   | -    |
|     | TT WELL OF SECULOR                        |      |       |       |       |     |   |      |
|     | II. Die Hudsonsba                         | ll-c | Lano  | er.   |       |     |   |      |
| 17. | Das Gebiet ber Hubsonsbai                 |      |       |       |       |     |   | 104  |
|     | Die fanabischen Indianer und ihre Lebensm | eife |       |       |       |     |   | 109  |
|     | Die "Bohagems"                            |      |       |       |       |     |   | 122  |
|     | Die Hubsonsbai                            |      | _     | _     |       |     |   | 130  |
|     | Sastatscheman                             |      |       |       |       |     |   | 138  |
|     | Indianer und Ranadier auf bem Kriegspfad  | P.   |       |       |       |     |   | 139  |
|     | Die kanabifche Pacific-Bahn               | •    | •     |       |       |     |   | 150  |
| ٥٠. | -: 1 - VII                                | •    | •     | •     | •     | •   | • | -00  |
|     | ATT                                       |      |       |       |       |     |   |      |

### .Inhalts-Verzeichnis.

|                                                                       | Ecite        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 24. Winnipeg und Manitoba                                             | 154          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Durch die Prairien von Winnipeg nach Kalgary                      | 157          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Alberta und ber "Biehdiftritt"                                    | 163          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Das nordlichste Kulturgebiet Amerikas                             | 169          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                       |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIT Muilice Galumbian                                                 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Britisch-Kofumbien.                                              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Über bie Felfengebirge                                            | 173          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Dnich Britisch-Kolumbien                                          | 181          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Viftoria und Vanconver                                            | <b>£</b> \$7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                       |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67                                                                    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neu=Sundland.                                                         |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0.5                                                                 | 100          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. In den Rebeln Ren-Fundlands                                        | 197          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                       | ,201<br>206  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1771 0 1                                                              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Der Nobbenichlag auf den Eisfelbern von Labrador und Neu-Fundland. | 210          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| makana ay manj manananana saa                                         |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                       |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anhang                                                                | 216.         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Verzeichnis der Illustrationen und Karten.

| 0.1                         |                                                     | r   94     | gur ,                                         | Scuc |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| 1.                          | Per untere St. Loreng (Bei Rap Courmente) (Toubilb) | . 1        | . Auf bem (Frie See (im Sturme) . f           | 81   |  |  |  |  |  |
| o                           | Per St. Coreng Bei der StPauls-Bai                  | 1 29       | . Ankat von Bindsor (Ontario) (Ton-           |      |  |  |  |  |  |
| ەنن                         |                                                     | 3 20       | fillb)                                        | 83   |  |  |  |  |  |
| ą.                          | Der St. Lorenz unterhalb Quebec bei Rap             | 1 30       | . Der Hafen von Toronto                       | 83   |  |  |  |  |  |
| 0.                          |                                                     | 5          | . Die King Street in Toronto                  | 85   |  |  |  |  |  |
| 4.                          | Blid von der Citabelle ju Onebec auf                | 32         | . Kanabifches Winterbilb ,                    | 87   |  |  |  |  |  |
| ••                          | den St. Loren; (Tonbilb)                            | ווי        | . Der Dampf-Schneepfing (Tonbitb)             | 83   |  |  |  |  |  |
| 5.                          | Strafenbilb bon Onebec                              | <b>7</b>   | . Gewohnlicher Schneckflug                    | 91   |  |  |  |  |  |
| 6,                          | Die Meine Chantplain-Strafe in Quebec .             | <i>,</i> i | . Hafen am Himon-Sec                          | 95   |  |  |  |  |  |
|                             | Das Bollhaus in Quebec (Tombitb) 1                  | ) 36       | . Saust Ste. Marie                            | 1)7- |  |  |  |  |  |
| Ŕ                           | Altes Hans in Point Levis 1                         | ្រៀ ខ្មី7  | . Dipissing = Indianer beim Ausbessern ber    | 00   |  |  |  |  |  |
| 9.                          | Die Baftlifia von Quebec (Toubilb) . 41             | 2          | Stanoes                                       | 99   |  |  |  |  |  |
| 10.                         | Cin frangofifd-fanabifder "Gabitant" '1             | 3   38     | Bifcherdorf im obern Seengebiet (Ton:"        | 100  |  |  |  |  |  |
| 11.                         | Mieberlaffung an ber Subfiifte bon Labrabor 2       | 1 39       | . Mittellauf bes Churchill-Fluffes (Kärtchen) | 107  |  |  |  |  |  |
| 12.                         | Montreal im Winter                                  | , l        | Indianer und Mifdlinge im Lager               |      |  |  |  |  |  |
| 13.                         | Das Melfon-Denkmal in Montreal 2                    |            | (Lonbild)                                     | 110  |  |  |  |  |  |
| 134                         | . Im Safen von Montreal (Toubilb) . 3               | ) 41       | Das Seft bes weißen Bundes (Toubilb)          | 119  |  |  |  |  |  |
| 14.                         | Gin "Sabitant" mit Schneefduth 3                    | 42         | "Bohageurs"-Alottille                         | 123  |  |  |  |  |  |
| 15.                         | Ranadifches Fobogganning (Toubilb) 3                |            | . Lagerraffender "Fonageurs" (Tonbilb)        | 125  |  |  |  |  |  |
| 16.                         | GineRanalichlenfeam obern St. Loreng                |            | Die Ankunft bes jahrlichen Froviant-          |      |  |  |  |  |  |
|                             | (Tonbild) 4                                         | - 1        | fdiffes in Fort Fork (Toubilb)                | 133  |  |  |  |  |  |
|                             | Die Long-Sault-Stromfcnellen 4                      | 140        | . Gine Budfonsbai-Baftorei im Binter          |      |  |  |  |  |  |
|                             | Getreibespeicher am StJohn-Fluß 4                   | 3 }        | (Toubild)                                     | 136  |  |  |  |  |  |
| 19.                         | Salmfifderei im Safen von St. John                  | 40         | . Gin Mischling                               | 139  |  |  |  |  |  |
|                             | (EBezeit) (Tonbilb) 5                               | 1          | . Fort Garry (Toubilb)                        | 155  |  |  |  |  |  |
|                             | Winter in der Morthumberland-Strafe (Coubilb)       | 1.0        | . Winnipeg maftrend eines "Bliggard"          |      |  |  |  |  |  |
|                             |                                                     | 1          | (Tonbilb)                                     | 157  |  |  |  |  |  |
|                             |                                                     | 140        | . Blodhaus im Alberta-Begirft (Tonbilb)       | 167  |  |  |  |  |  |
|                             | Der Parlamentsplat gu Ottawa 5                      | 4          | Gebirgsansicht aus ber Gelfirt-Rette          | 179  |  |  |  |  |  |
| 23.                         | Pas Farlamentsgebande ju httawa (Tonbilb)           | . 1        |                                               | 183  |  |  |  |  |  |
| 91                          | (Toubilb)                                           | \ -        | . Der Fraser-Fluß                             |      |  |  |  |  |  |
|                             | Die Chandiere-Balle (Tonbilb) 6                     | ۰ I.       | . Fjord an der Kinfte von Britisch-Kolumbien  | 185  |  |  |  |  |  |
|                             |                                                     | 93         | Ansicht von St. Johns (Tonbilb)               | 201  |  |  |  |  |  |
|                             | Ein Holzfloß auf bem Ottawa                         | 101        | "Trodnen des Stochfices in St. Johns          | 010  |  |  |  |  |  |
| 27.                         | Fartie der "Faufend Infeln" (Toubilb) 7             | 6          | (Lonbilb)                                     | 210  |  |  |  |  |  |
| Überlichtsfarte von Kanada. |                                                     |            |                                               |      |  |  |  |  |  |







## Unter-Kanada und das Seen-Gebiet.

### 1. Der untere St. Loreng.

Wie heute den stattlichen Passagier= und Frachtdampfern aus Eng= land und aller Welt, so biente bor mehr als 350 Jahren ber breite Ruden bes St.-Lorenz-Stromes auch den schwachen Schifflein der Entdeder des Landes als Einfahrtsstraße in die Neue Welt. 1534 hatte Jacques Cartier, der französische Seefahrer, auf einer Fahrt nach Indien die gewaltige Bertehrästraße entbedt. Im folgenden Jahre mar er im Auftrage seines Rönigs wiedergekehrt und hatte ihr in seinem frommen Sinne den Namen des Beiligen gegeben, an dessen Feste (10. August) er zuerst durch ihre weitgeoffneten Pforten getreten war. Nördlich um Reufundland herum fuhr er durch die Straße von Belle Isle in den Golf ein und dann aufwärts bis zu den "Rarrows" bei Quebec, wo er das Land im Namen Frang' I. in Befit nahm. Bur Erinnerung an das Fest der Kreuzerhöhung mannte er die Stelle, wo er landete, Beiligkrenz (Ste. Croix). Im Frühjahr 1536, nach einem unfäglich harten Winter, drang Cartier in einem kleinen Boote weiter vor bis zu der damaligen Indianerstadt Hochelaga, an deren Stelle sich heute Montreal er-Cartier ift somit der eigentliche Entbeder des St.-Lorenz-Stromes; diesen jedoch auch choken Schiffen zugänglich zu machen, blieb den Ingenieuren des letten Nahrzehnts vorbehalten.

Wenige Flüsse unseres Erdballs nämlich sind bei so gewaltigen Bershältnissen, wie sie der St. Lorenz aufzuweisen hat, der großen Schiffahrt so wenig zugänglich. Es bedurfte mühsamer, kostspieliger Kanalbauten, um die Sceschisse aus dem Oberen und dem Hūron-See nach dem Erie-See und aus diesem in den Ontario-See gelangen zu lassen. Millionen wurden sodann durch die nicht minder, mühsame und kostspielige Herkellung von Kanälen um die zahlreichen Stromschnellen, Wasserstellung und Untiesen versichlungen, und erst seit wenigen Jahren ist der St. Esteriz, ungeachtet seiner unerschöpflichen Wassermengen, für größere Seeschisse befahrbar.

Gewöhnlich erfolgt die Einfahrt in den St.=Lorenz-Golf durch die Straße von Belle Jele, zwischen der Nordspige Neufundlands und der Küfte von b. Sesse=Wartegg, stanada.

Labrador. Die, Mündung des St. Lorenz erreicht man jedoch erst nach einer etwa 160 km langen Fahrt durch den an 200 000 gkm umfassenden Golf nordlich, vom Kap Gaspé, wo er sich bis zu einer Breite von 160 km ausdehnt. Von der Pointe de Monts, wo er eine Breite von 48 km hat, bis nahe an Quebec berengt er sich allmahlich, aber immer noch hat er hier eine Breite von 16—50 km. Bei Quebec, wo ein Felszahn der laurentinischen Gebirge, das Kap Diamant, weit in den Strom vorspringt, hat er nur eine Breite von  $1^{1/2}$  km, um sich oberhalb Quebec, zwischen dieser Stadt und Montreal, wieder auf 3—5 km auszubreiten und den etwa 16 km breiten St.-Peters-See zu durchsließen — gleichzeitig die oberste Grenze, dis zu welcher sich das an der Mündung 6— $7^{1/2}$  m starte Ebbennd Flutspiel bemerkdar macht.

Die Gefantlänge bes eigentlichen Stromes von seinem Aussluß aus dem Ontario-See bis zur Mündung in den St.-Lorenz-Golf beträgt an 1200 km; in seinem eirea 270 km langen Oberlauf bis Montreal befinden sich die zahlreichen Stromschmellen und Katarakte, welche der Schiffahrt bisher so gefährlich waren und jest durch die Anlage von Kanälen umgangen sind.

Man kann nicht behaupten, daß die Einfahrt in den St. Lorenz und die Fahrt aufwärts dis Quebec irgend ein fesselndes Bild entrollte. Der Strom ist viel zu breit, um von seinen steilen Ufern mehr zu zeigen als eben nur die Umrisse der Klippenmauern. Von den Ansiedlungen, die, hier und dort zerstreut, hauptsächlich an den Mündungen seiner zahlreichen Nebensstüsse liegen, sieht man nichts als höchstens ein paar glanzende Hausdächer oder den Turm einer der vielen katholischen Kirchen.

Das erste Stück der Provinz Quebec, dessen man auf der Fahrt nach dem St. Lorenz gewahr wird, ist die seiner Mündung vorgelagerte Insel Anticosti, sein steinerner Wächter. Obschon nahezu gegen 13 000 qkm groß, ist sie doch beinahe unbewohnt; die Wächter der wenigen Leuchttürme an ihren kahlen, selsigen Usern leben hier gleich lebendig Begrabenen. Im Winter eisumstarrt und eisüberzogen, ist die Insel im Sommer nicht viel ansprechender.

Unser Dampfer suhr zwischen der Halbinsel Gaspé und Anticosti durch die südliche der beiden Mündungen. Während ich mit dem Glase die Umrisse des traurigen Silands betrachtete, gesellte sich ein kanadischer Passagier zu mir, der gerade von einer zum besten Anticostis unternommenen Reise aus England heimkehrke. Er reichte mir eine Broschüre, in welcher die klimatischen und die Bodenverhältnisse der einsamen Insel in verlockenden Farben geschildert waren — für Sinwanderer das reine Paradies mit den herkömmlichen Milch= und Honigströmen und der gesunden Luft. Am Schlisse der Broschüre stand eine Sinkadung zum Ankauf von Kolonisations=Aktien. Sein Reisezweck, meinte der sonderbare kanadische Land=



v. Beffe= 28 artegg, Ranaba.



spekulank, sei die Aufnahme des zur Kolonisation von Anticosti erforderslichen Kapitals gewesen, und dieser Zweck sei gläuzend erreicht worden. Bald werde Anticosti ebenso bevölkert sein, wie die unserne Prinz-Cowardsschiel; man könne nichts Bessers thun, als sofort Land zu kaufen, jeht sei es noch billig zu haben. Der Gute hatte sich während der Fahrt der Reihe nach an alle Passagiere gemacht und dank seinen Broschüren der Insel Anticosti unter uns zu einer gewissen Berühmheit verholfen, ohne daß er damit jemanden auch nur einen Heller aus der Tasche gelockt hatte. Dem Kapitän zusolge hatte eine Gesellschaft die ganze Insel der Provinzialskegierung von Duebec um 80 000 Dollars abgekauft, aber die Kolonissationsversuche hätten ein klägliches Ergebnis zu Tage gesördert; denn Antiscosti sei noch kälter, kahler und unwirklicher als das benachbarte Reufundland.

Beim Durchblättern der ermahnten Brofchure fand ich indes über die Inselne von Regierungsbeamten beglaubigte Ungaben. 8150 gkm Landes, welche Anticosti umfaßt, sollen nicht weniger als zwei Fünftel gutes Prairie- und Waldland sein, und die angeblich mehrere hundert Seelen betragende Bevolterung foll, ungeachiet, des" ungunftigen Klimas, hinreichend Gemufe und Kartoffeln für ihren Lebensunterhalt gieben, Rinder und Schweine kämen vortrefflich fort. Der Haupterwerbszweig der Bevölkerung fei jedoch der ungemein ergiebige Fischfang, mahricheinlich bie Saupturfache, warmn Anticofti überhaupt bewohnt ift. Der füdöftliche Teil der Insel soll gang ausehnlichen Baumwuchs besitzen, im nördlichsten Teil jedoch sind die Baume auffällig verkrüppelt und zeigen ahnliche Miniaturformen, wie die zierlichen, fünstlich gezogenen Zwergbäume der Japanesen und Chinesen. Die Stämme erreichen auch bei sehr alten Bäumen nicht mehr als 20-25 cm Durchmeffer, und die Spigen der Kronen ragen nirgends höher als 11/2-3 m über ben Boden. Statt aufwärts zu ichießen, breiten sich die Afte in horizontaler Richtung aus und sind meist mit jenen ber benachbarten Bäume berart dicht verschlungen, daß fie eine durchschnittlich 14/2 m über dem Boden erhabene, gang undurchdringliche Decke bilden, über welche die Jäger auf Schneeschuhen hinwegichreiten.

Auch Gaspé und die sübliche Hälfte Labradors, an deren Küsten wir eben entlang fuhren, sind kaum besser als Anticosti. Im Winter von surchtbarer Kälte, im Sommer von drückender Hitze heimgesucht, ist das tein Land, wohin der Ansiedler sich wagen würde. Nur Jäger und Fischer durchstreisen zeitweilig diese öden Landerstrecken im Dienste der Huhsonsbaischesslichaft. Erst gegen 300 km weiter aufwärts kamen Ansiedlungen in Sicht, darunter das schmucke Dörschen Kimonski, von den Kanadiern gerne zum Sommerausenthalt und zum stærting-point (Ausgangspunkt) für Ausslüge in die wildromantische Umgebung gewählt.

Dasselbe gilt von den am Südufer liegenden Ortschaften Trois

Pistoles und Cacouna t, die ausnahmsweise nicht den Namen irgend eines Heisigen führen.

Trois Pistoles gegenüber sahen wir in der laugen düsteren Alippenreihe der Norduser eine weite Linke — die Mündung eines der merkwürdigsten und sehenswertesten Flüsse Amerikas, des Saguenah. Leider war es mir nicht vergönnt, den Apssellug dahin-selhst zu unternehmen, sogerne ich es auch gethan hätte. Die Naturschönheiten des Saguenah üben einen machtigen Neiz auf die Onebeker aus; senden diese doch allsahrlich zur Sommerszeit Vergnügungsdanubser den St. Lorenz hinab und den Saguenah auswarts. Im besondern zieht es sie wohl auch nach der kleinen alten Ansiedelung Tadonsac an der von starrenden Klippen eingefaßten Wondung des Stromes, woselbst die alteste Kirche Nordamerikas und neben ihr ein anderes denkwürdiges Gebande, das älteste aus Stein gebaute Haus in der Neuen Welt, steht, umgeben von den kaum minder alten und ehrwürdigen. Gebauden des ersten Handelssorts der Hudsonsbai-Gesellssaft.

Der Sagnenah selbst ift nicht ein Fluß im gewöhnlichen Sinne, sondern vielmehr eine über 96 km lange vultanische Kluft mit senkrecht emporstrebenden dunften Gueiswänden, welche an manchen Stellen 450-500 m Höhe erreichen. Die ganze wildromantische Gegend, eine der malerischsten des ganzen Bestlandes, ift voll von Spuren gewaltiger vultanifcher Erschütterungen, und durch eine dolche icheint auch die Spaltung der Saguenan-Schlucht entstanden zu sein. Die sentrechten, eiwa 1600 m voneinander abstehenden Gneismauern setzen sich and unter dem Spiegel des die Schlucht durchströmenden Fluffes fort, denn die Waffertiefe beträgt im Qurchschnitt 270 m. Die Indianer nannten den Fluß deshalb auch Chicontini, d. h. tiefes Waffer, und das Dorfchen am obern Ende der Saguenan-Schlucht-oder vielmehr des tiefen Jahrmaffers heißt noch immer fo. Zwischen Chicontini und dem St.-John-Sec, deffen Abfing ber Saguenan ift, bilden die dunkelbraunen Baffermaffen eine Reihe bon Stromfdnellen und ichammenden Fallen bon ahnlicher Großartigteit und Wischeit wie der Niagara. Die gahlreichen Bejucher des St.=John=Sees muffen bon Chicoutini aus den Rest des Weges ju Pferde oder im Wagen zurudlegen; es ift indeffen der Ban einer Gifen= bahn bon hier nach dem fleinen, am Sildnfer des Sees gelegenen Dorfchen Notre Dame du Lac geplant, und die Bollendung wird wohl kaum mehr einige Jahre auf sich warten laffen. Der St. = John = See ist bei einer Ausdehnung, von eirea 900 gkm das Sannnelbecken gahlreicher aus den

<sup>1</sup> Im allgemeinen find die Miffionen und Ansiedelungen am untern St. Lorenz, die zuweist von dem ritterlichen Samuel de Champlain bem treuen Sohn seiner Kirche, gegründet und mit Namen belegt wurden, nach heiligen benannt. Ginzelne Heiligennamen sinden sich sogar dußendmale. Wahrscheinlich richtete sich die Wahl der Namen nach den Heiligensessen, auf welche der Tag der Entbedung oder Gründung siel.

b. Deffe: Martegg, Ranaba.

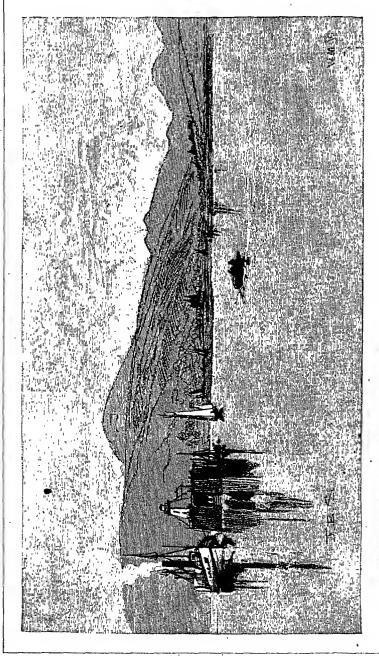



Λ

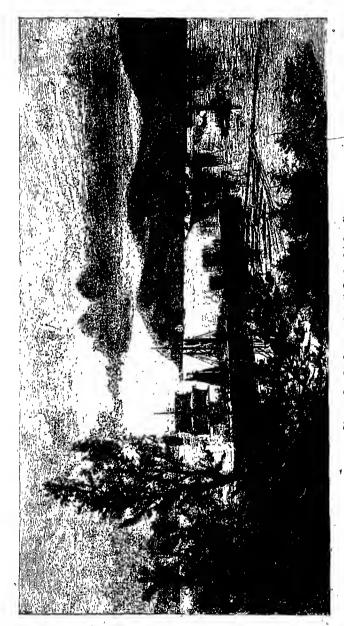

Rig. 3. Der St. Aorenz unterhalb Duebec bei Rap Rouge.

laurentinischen Bergen tommender Strone - Abfluffe- von vielleicht noch gahlreicheren Seen, von denen das gange Land vom Ocean bis gur hitdfonsbai und von diefer westwarts bis an den Felfengebirgen durchzogen ift. Die ihnen entspringenden Alufie find reich an großen Fallen und schämmenden Stromidnellen, gwijchen tiefen Schluchten und finfteren Urwaldern, Die auf Behntausende von Quadrattisometern noch nie vom Bufe des Weißen be-In ihrer wilden Großartigkeit und Ginsamkeit haben biese Gebiete des Rupertlandes gwischen dem St. Lorenz und der Sudjonsbai nordwarts bis an die unwirtlichen Küsten: Labradors faum irgendwo ihredgleichen. Dräuend erheben fich an den Nordufern des St. Lorenz hohe, fteile Klippen, darunter das malerische Kan Tourmente (Fig. 1), wie um dem Reisenden auf der unendlichen Bafferftrafe den Ausblid auf die einfamen Uferlander und den Besuch derfelben zu verbieten. Raum ift am Fuße der Mlippenreihe hie und da Plat genug für irgend eine kleine Anfiedelning wie in der St.-Pauls-Bai (Fig. 2) und bei Rap Ronge (Fig. 3) oder eine Kirche und ein Kloster vorhanden. Zahlreiche Inseln aller Größen und Formen'sruben in den flaren blauen Fluten, und die größte derfelben, die IRIe d'Orléans, füllt das Bett des großen St.-Lorenz-Stromes so vollständig aus, daß die beiden sie einschließenden Stromarme nur mehr eine Breite von 1600 m besigen. Rabe dem obern Ende der Infel, d. h. oberhalb der Stromteilung, licat Onebec.

### 2. Quebec.

Unter den zahlreichen atlantischen Hafen der Neuen Welt besitt mohl feiner eine so großartige Zufahrt, wie jener von Onebec. Unfer Dampfer fährt, von der hohen See kommend, zwischen den noch im spaten Frühling eisumstarrten, felfigen Kuften Neufundlands und Labradors hindurch, an den steinigen Ufern von Anticosti vorbei, in den mächtigen St. Lorenz ein, von dem man behauptet, daß er der mafferreichste Strom der Welt fei. Bei feiner Erweiterung jum St.-Loreng-Golfe bei der Bointe. de Monts, wie schon erwähnt, an 48 km breit, verengt er das Bett seiner blauen, klaren Finten mehr und mehr, je weiter wir auf unserem transatlantischen Dampfer stromauswärts dringen; und dort, wo wir endlich unsere achttägige Meeres= und Stromfahrt beenden, bei Quebec, ift er nur mehr eine (englische) Meile breit. Rur mehr eine Meile! Aus diesem Worte allein fann man icon entnehmen, mit welch' riefigen Berhältniffen es hier zu rechnen gilt. Wir befinden uns in der ausgedehntesten Kolonie der Erde, einer Kolonie fo groß wie der-Kontinent, aus welchem wir gekommen. Wir fahren auf einem der mafferreichsten, machtigften Strome, dem Ausfluffe des arogten und ausgedehnteften Seenkonmleres unjeres Planeten, und ftaunen bei seinem Austritt aus diefen

, Sig. 4. Bild bon ber Citabelle gu Duebec auf ben Gt. Boreng.



Seen ben größten Wafferfturg ber Erbe, ben Riagara, an! Unwillfürlich wird man bei diesen Betrachtungen zu Superlatipen hingeriffen, in benen ja die Bewohner Nordamerikas fich fo fehr gefallen, die aber zum wenigften in diefem Falle vollständig ihre Berechtigung haben. Ju, man ware fogar geneigt, fie noch weiter fortzuseten, wenn das Banorama von Quebec, Diefer Portierloge des Kontinents, sich zum erstenmale vor unseren Bliden Ware Quebec in Europa gelegen, es wurde auch hier jum Bielpunkt der Touristen aus aller Herren Ländern werden; dem seine Lage auf iind an den steil aus dem St. Lorenz emporstrebenden Rlippen ift in der That unvergleichlich schön. Die schottische Haupstadt, welcher Quebec in Bezug auf seine Unlage abnelt, und deren Balafte, Tempel und Dentmäler so malerisch auf den grotesten Felsen um die Stadt oder in den tieferen Thaleinschnitten gelagert sind, hat einen großen scenischen Rachteil: fie besitt kein Waffer. Der weite Meerbusen des Forth ift von Edinburg aus unsichtbar, und sonft ist weder See noch Fluß vorhanden, die Landschaft einigermaßen zu beleben. Quebec hingegen hat seinen St. Lorenz.

Steil steigen an beiden Ufern des tiefblauen Stromes drohende Fels= flippen empor, auf dem Südufer die Boben von Levis, ihnen gegenüber das trugige Rap Diamant, gefront von den Baftionen und Ballen der Citadelle Quebecs, dieses Gibraltars der Reuen Welt. Die Stadt felbst liegt auf einem langgeftrecten Felfenruden, der fich zwischen bem St. Loreng und seinem Nebenfluffe, dem St. Charles, einkeilt. Dort, sowie auf dem schmalen Landstreifen zwischen Strom und Felsen, am Fuße des lettern, auf den steilen Sangen wie auf den kleinen Felsterraffen, die sie unterbrechen, drängen sich die Häuser zusammen, nesteln auf jedem irgendwie benützbaren Bauplatichen, oder kauern verftedt in tiefen Schluchten - ein feltsamer Unblick in einem Lande, bas für die Besiedelung nahezu acht Millionen Quadratkilometer Hachenraum barbietet und im Durchschnitt keine zwei Bewohner auf den Quadratkilometer aufzuweisen hat! Wie in Edinburg, so werden auch hier 'diese funterbunt zusammengeworfenen Häusermengen durch hohe, dräuende Baftionen und nachte Felsfturze unterbrochen. Aller= bings mildern wieder fleine Gartenanlagen und grüne Rafenflächen bas sonft zu buftere Bild. Dben ber einsame, graue Schadel bes weit in ben Strom vorspringenden Raps, unten auf dem Strome selbst das regfte Leben, zahllose Dampfer aller Größen, Barten, Fähren, mächtige Flöße. All diese Gegensätze vereinigen sich zu einem Bilde, wie man es wohl von der geschickten Hand eines Deforationsmalers auf einer Theaterleinwand; aber nicht in Wirklichkeit auf einen Felfen biefes "großen, einfamen Landes" hingesett erwarten würde.

Quebec ift fast durchaus französisch, vielleicht mehr noch als seine normannischen Städteschwestern, als Havre oder Dieppe oder Boulogne, ein

französischer Rübezahl unter den englischen Stadten Kanadas. Man kannsich in Europa kaum vorstellen, welch fremdartigen Eindruck dasselbe auf den Reisenden macht. Wäre es nicht eigentümlich, drunten unter dem tiefsblauen, sonnigen Himmel des mittägigen Frankreichs, zwischen Avignon und Tarascon, Tarbes und Carcassone, eine lustig emporstrebende, teles



Fig 5. Strafenbild von Quebec.

phonierende, telegraphie= rende, mioderne Dankee= Stadt aus dem amerika= nischen Besten, mit lauter Amerikanern darin, anautreffen? Einen ähn= lichen Gindrud macht Quebec auf den Reisenden, der das große amerifanische Reftland durchstreift, der überall in diesem Lande der Einförmigkeit nur eng= lisch=ameritanisches Weien, englische Sprache, ameri= fanisch=moderne Ginrich= tungen getroffen hat, und nun plöglich aus dem Lande der Zufunft in eine folche Stadt der Ber= gangenheit, aus einer modern = anglofachfischen Re= publif in eine frangösische Königsstadt früherer Jahr= hunderte komnit. Die engen, gewundenen Bagden mit ihren verwitterten, verfallenen Häuserfronten zu beiden Seiten, die winzigen blinden Fensterchen, die steilen hohen Manfardendacher, die bie

und da nach der Anhöhe steil emporsührenden dissteren Treppen, das holperige Pflaster, über welches die alten Calèches lärmend hinwegrasseln, endlich die Einwohner selbst in ihrer normännischen Nationaltracht — verssehen uns viel eher nach Rouen oder Brest, denn an die Pforte der Neuen Welt. In diesem Winkelwert von Straßen sindet sich der Fremde schwierig

zurecht; denn war schon das Quebec des 17. Jahrhunderts ein Labyrinth, so erschwerte die Eigentümlichkeit seiner Lage auch in späteren Jahrzehnten den Bau geradliniger, ebener Straßen. Sie mußten sich den Felsen, den Senkungen und Thalern anschmiegen, und so entstand das heutige Häuserzgewirr, unterbrochen hier und dort von einer alten Kirche; von Seminarien



oder Klöstern, oder von irgend einem Marktplatz, auf welchem verwitterte Akadierinnen ein ähnliches Kauderwelsch schnattern, wie die Fischhändlerinnen auf dem Markt von Dieppe. — Weiterhin schmutzige Docks, in denen Walfischfänger und alte, dickbäuchige Segelboote liegen, bemannt mit breitstämmigen Natrosen mit der roten Wollmutze und den blauen Jacken, wie

### I. Unter-Ranada und bas Geen-Gebiet.

sie ihre Brüder in der Normandie noch heute tragen. An manchen Stellen wurde der Lauplatz für die Häuser aus dem Felsen ausgesprengt, so daß das Manerwert sich vollständig an die kahlen Wände lehnt, die bis zu 100 m darüber seukrecht emporsteigen. In manchen Gäßchen halten morsche Stützbalken die Manern der gegenüberstehenden Häuser milhsam in ihrer aufrechten Stellung. Ein Gewirr von Schnüren zieht von Fenster zu Fenster, von Valken zu Valken und trägt die Wäsche des sonderbaren hier wohnenden Völkthens zum Trocknen.

Ein mühiguner Aufstieg über die steilen, gewindenen, fenchten Treppen bringt uns aus dem Safen mit feinem stattlichen Zollhause in einen besfern, vornehmern Stadtteil mit Garten und Promenaden, die vermöge ihrer Großartigkeit fast chenso überraschend auf uns einwirken wie der untere Stadtteil durch seinen Berfall. Bier, an die 100 m über dem Flug erhaben, streckt sich eine breite, durch massive Mauern und Pfeiler gestütte Terrasse einer Sentung in dem Felsen eutlang bis zu einem müchtigen Absturz, auf deffen Gipfel, abermals an die 100 m über der Terraffe erhaben, die grauen Wälle und Bastionen der Citadelle von Quebec ruben. Gine herrlichere Bromenade als diese weite, dem ehemaligen Generalgouvekneur von Ranada, Lord Dufferin, ju Ehren benannte Terraffe haben wohl wenige Städte aufzuweisen. Man denke sich den Corso Vittorio Emanuele von Neavel oder die Bradichiner Terraffe von Prag doppelt fo breit, dreimal fo belebt und mit kleinen, zierlichen, flaggengekronten Bavillons geschmückt, so erhält man ein annäherndes Bild der Dufferin Terrace. Auf der einen Seite der fteile Felsabsturg mit dem breiten, herrlich blauen St. Lorenz zu Fiißen, auf der andern Seite stolze Gebäude, von Garten und Parks eingerahmt - in der Mitte der Gouverneurspalast mit dem dazu gehörigen öffentlichen Garten, in welchem der hohe Obelisk gu Ehren der zwei Belden Wolfe und Montcalm mit feiner Spike über ben Gipfel der Baume hinwegragt. Dort, auf den heute fo schon überschatteten Promenaden, befand sich einstens das Zeltlager der tapferen Huronen, nachdem Tausende von ihnen den Tomahawks der wilden Frokesen zum Opfer gefallen waren. Nichts, nicht ein Stein, nicht eine Zeltstange von ihnen, ift mehr übrig. Auf dem weiten Plateau an dem einen Ende der Terraffe' dehnt fich der vornehmere, aber ebenso burchaus frangosische Stadtteil von Quebec aus mit feinen gahlreichen Kirchen und Türmen und dem imposanten Gebäude der Langl-Universität, dieses Bollwerks echt katholischen, altfrangofischen Geiftes in ber Neuen Welt. Ueber dem andern Ende der Terraffe hingegen ruht die Citadelle mit ihren kanonengespidten Mauern, das Bollwerf englischer Macht. amiiden beiden, gegen Guden ju, bas wunderherrliche Flußpanorama mit ben Sohen von Boint Levis am füdlichen Ufer, mit hubschen Dorfern und Farmen hier und bort, bas Stadtchen Levis mit seinen altertimlichen Sanfern uns gerade gegenüber.



Big. 7. Das Bollhaus in Duebec.



Die prachtvolle Lage und Umgebung von Onebec entschältnismäßigen Mangel wie den französischen "Habitant" reichlich für den verhältnismäßigen Mangel an großen, monumentalen Plägen, Palästen und städtischen Sehenswürdigfeiten. Quebec besitzt deren nur wenige; was davon vorhanden ist, bildet den Sitz von Schulen, Spitälern, Klöstern- und Kirchen.



Jig. 8. Altes Saus In Boint Levis.

Quebec ist eine vorwiegend katholische Stadt, ein amerikanisches Kom. Der kirchliche Geist, den der erste Apostolische Vikar von Kanada, und spätere Titularbischof von Quebec, Msgr. Francis de Laval-Montmorency (1658, bezw. 1674—1688; gestorben 1708), eingepflanzt, lebt hier noch heute fort in ungeschwächter Jugendkraft und durchdringt alle häuslichen und öffentlichen Verhältnisse. Von Bischof Laval-stanmen vor allem die

altersgrame Kathedrale, die sogenannte Basilita, in deren Manern die Helden und Marthrer der kanadischen Mission für die Bekehrung der Huronen und Irotesen gebetet haben, und die Hamptpstanzstätten kirchlichen Lebens, das Kleine und das Große Seminar. Ihm zu Ehren ist die neue, im Jahre 1852 eröffnete Hochschule, deren gewaltiger, fünfstöckiger Bau in beherrschender Lage über, seine ganze Umgebung hinausragt, die Laval-Universität benannt. Lavals thattrastigem Beispiele haben seine Nachsolger wie die verschiedenen geistlichen Genossenschen auf das rühmlichste nachgeeisert und eine Reihe von Unterrichts- und Wohlthätigkeitsanstalten geschassen, die ums mit Bewunderung ob der unermüdlichen Leistungen der unter so vielen Borurteilen leidenden "toten Hand" erfüllen ung.

Die meisten Wohngebäude ber Stadt sind armlich, alt, zerfallen; mas Die offentlichen Bauten anbelangt, fo ift wohl der beachtenswerteste Teil ber Stadt die Strede zwischen der Borte St. Louis, einem der drei noch vorhandenen Thore der alten festen Stadtnumvallung, über die Place d'Armes nach der Rue Buade. In der Rabe des noch von alten, festen normannischen Tirmen flantierten St.-Louis-Thores erheben fich die foloffalen Mauern des neuen Parlamentspalastes der Proving Onebec, weiterhin das St.-Louis-Hotel, die hibschen Gebaude der Place d'Armes und das neue Postamt an der Stelle des bis vor furgem hier noch vorhandenen alten Bostamts, von den Franzosen kurzweg Chien d'Or (der goldene Hund) genannt. Diefer "goldene hund" ift unter den gahlreichen Sagen von Alt=Quebec eines der polfstünlichsten Gebilde. Er pflanzt die Runde fort von den Leiden eines alten französischen Kaufmannes Namens Philibert, der einstens in dem alten Postgebaude gewohnt hatte und durch einen der früheren frangofischen Intendanten um einen großen Teil seiner Sabe gekommen mar. ohne daß er sich Recht wider ihn verschaffen konnte. Aus Rache-ließ er über seinem Sausthore das vergoldete Standbild eines Sundes anbringen mit der folgenden Inschrift:

> Je suis un chien qui ronge l'os; En le rongeant, je prends mon repos. Un temps viendra qui n'est pas venu, Que je mordrai qui m'aura mordu!.

Aus Pietat wurden der goldene Hund und die obige Inschrift auch auf dem neuen Postgebande angebracht, um nunmehr eines der Wahrzeichen des heutigen Onebec zu bilden.

<sup>&#</sup>x27; Ich bin ein Hund und nag' am Anochen zu, Das Ragen giebt mir meine Ruh'. Einst tommt die Zeit, da wendet sich das Blatt: Dann beiß' ich den, der mich gebissen hat.



Fig. 9. Die Bafilita von Ouebec.



Bon der großen Terraffe der Citadelle tann man an klaren Tagen in weiter Ferne den weißen Spriihregen der Montmorench-Fälle mahrnehmen. das großartigfte, malerischste Naturwunder in der schönen Umgebung von Eine angenehme Fahrt in einer ber alten frangofischen Diet-Caleches bringt uns in weniger als einer Stunde nach bem fteilen, an 90 m hohen Borgebirge, über welches der wasserreiche Montmorench in wundervollem Bogen nach dem St.-Loreng-Strom hinabstürzt. Bober als der Riagara-Fall und in ichonerem, abwechslungsreicherem Rahmen als diefer, bietet er einen in der That überwältigenden Anblick dar, obschon er sich hinsichtlich ber Wassermenge nicht im entferntesten mit demselben vergleichen läßt. Ginige fleinere Fälle umrahmen den breiten weißen Gifcht des großen Sauptfalles. Hoch oben an feiner Krone erheben sich zwei einsame, massive Steintlirme, Denkmäler einer traurigen Begebenheit. Sie waren die Pfeiler einer großen Bangebrude über den Bafferfturg, die bald nach ihrer Erbauung gufammenbrach und einige Baffanten mit in die Tiefe riß. Die Brücke wurde nicht wieder erbaut, aber die Türme stehen noch heute — die weithin sichtbaren Marksteine des Falles.

Schöner noch als im Commer erschienen mir die Montmorench-Fälle im Winter. Roch in den letten Tagen des vorigen Dezember (1886) ließ ich mich mährend eines eisigen, von den verschneiten Ginöden Labradors herüber= blafenden Nordwindes nach den Fällen kutschieren und hätte den Ausflug . beinahe mit einer erfrorenen Nase bezahlt. Conderbarerweise fährt man in Quebec wie in gang Ranada mahrend der warmern Jahreszeit in aeichlossenen Rutschen, im Winter aber, bei ber eisigsten Ralte, in offenem Schlitten! Allerdings find diese Schlitten mit guten, warmen Belgen formlich beladen, aber für den Rasenschut ift noch fein Kraut - fein Biberfell Es war ein furchtbar falter Tag — das Thermometer stand auf negativ zwölf Grad Fahrenheit -, allein es war der lette meines Aufenthaltes in Quebec, und ich wollte nicht fort, ohne die große toboggan. slide (Schlittenbahn) ber Montmorench-Fälle gesehen zu haben. Zudem ift die Fahrt äußerst intereffant: durch die alten Thore der Stadt, an den runden, tanonengespidten Steintiirmen der Citadelle borbei und über das historische Abrahamfeld, auf welchem das Schickfal Kanadas entschieden wurde. Bu meinen Fugen tief unten im Thale malzte der mächtige St. Lorenz seine gewaltigen Eismassen dem Ocean zu. Die, winterliche Eisdecke der fünf kanadischen, an 770000 gkm großen Geen muß den St. Lorenz, dieses Rinnfal der Gletscherftrome- aus der Eisperiode, paffieren; da treiben dann die Eisfelder in unendlicher Folge herab, und obicon fie auf. den Wasserstürzen des Niagara und der Lachine Rapids zerbröckelt werden, frieren fie bei der graufigen Ralte doch wieder zusammen und bededen mahrend des Winters den Strom von Ufer zu Ufer mit Schollen, die oft tief unter

Die Oberfläche hinabreichen. Bei Onebec findet ein fortmahrender Kampf. zwischen solchen Eismaffen und den bis hierher bringenden Flutwellen des Meeres ftatt. Der St. Lorenz friert beshalb hier auch niemals zu. Langfam treiben bie zerstückten Blode, Trimmmer bis zu 30 t Gewicht, den Strom berab: fanm find fie aber an den fahlen, einsamen Felsen von Anticofti angelangt, jo ftant fie die andringende Meeresflut wieder auf und treibt fie ftromaufwarts gegen Onebec gurud. Go werben die reifemilden Eisberge, Spielballe zweier Gewalten, ben machtigen Strom hinauf= und wiedet herabgeschwemmt, bis sie endlich die Kisten Renfundlands erreichen und dort, von den Ansläufern des warmen Golfstroms beleckt, wieder zu dem werden, ans dem sie entstanden sind. Rein Schiff, und ware es auch einer der modernen überseeischen Leviathane, konnte während dieses mehrmonatigen Eisganges den St. Lorenz hinauf nach Duebec gelangen. Der hafen der Stadt felbst ift zugefroren, und Onebec hort mit Anfang November auf, Seehafen zu fein.

Das Hochplatean unterhalb Quebec, auf welchem die französisch-engtische Entscheidungsschlacht vor etwa 130 Jahren geschlagen wurde, fällt steil gegen den St. Lorenz ab. Drunten an und anf dem Strome lag der englische General sechs Wochen lang unthätig, trank, unfähig, die von Montcalm besetzen Höhen zu nehmen. Da endlich entdeckte ein Offizier einen engen, fast senkrecht zu dem Platean emporführenden Sammpfad. Wolfe ließ durch Kapitan Cook, welcher nachher durch seine Entdeckungsfahrten so berühmt geworden, zur Nachtzeit an der entgegengesetzen Seite einen Scheinangriff ansführen, inzwischen aber erklommen 8000 Englander die als unzugänglich geltenden Höhen. Um Morgen des 13. September 1759 standen die Kotröcke in Schlachtordnung vor Quebec, und am Abend desselben Tages war die Weltgeschichte in andere Bahnen gelenkt: Nordamerika hatte aufgehört, französisch zu sein, und es war der Grundstein gelegt zu der heutigen Dominion Kanada wie auch zu den heutigen Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Mit seltsamen Gesühlen stand ich' in dem Schneegestöber, von dem eisigen Nordwind bis auf die Knochen durchblasen, vor dem einfachen Obelist, der das Schlachtseld bezeichnet, wahrend mein französischer Kutscher im altnormännischen Patois seine Fremdenführer-Leier herunterplapperte. Bor
einigen Jahren war ich auf einer geschichtlich fast ebenso merkwürdigen Stelle
gestanden: in Neu-Orleans, diesem einstigen südlichen Bollwert des Franzosentums in Nordamerika; dort hatte sich ein ähnliches Stücken Weltgeschichte
zugetragen.

Im Jahre 1759 war Frankreich Herr des Kontinents von Nordamerika. über Millionen von Quadratkilometer, von Labrador bis an die Westspise des Oberen Sees, von Neu-Orleans aufwarts bis an die Quellen des Mississpielippi, erstreckte sich die Herrschaft des bourbonischen Lilienbanners, und Nordamerika war auf, dem besten Wege, zu einem überseeischen Neu-Frankreich zu werden, zwanzigmal so groß wie das Mutterland. Da wird die Schlacht von Quebec geschlagen, und Millionen von Quadratsilometer fallen zur englischen Krone; 5.0 Jahre später verschachert Napoleon die französische Südhalste des Kontinents um 20 Millionen Dollars, und von dem französischen Weltteil ist heute nichts mehr übrig als zwei winzige Inselchen südlich von Neufundland, St. Pierre und Miqueson! Der Obelisk auf dem Schlachtselde von Quebec erschien mir wie der Grabstein der Franzosen-herrschaft in Nordamerika; als Inschrift sollte man hier in den Stein meißeln: "Hier ruht ein französischer Weltteil begraben." Aber auf die andere Seite des Obelisken könnte man mit ebensoviel Recht in goldenen Lettern die Worte seben: "Hier wurde ein anglosächsischer Weltteil geboren."

## 3. Die Französisch-Kanadier. "

Die frangofischen Blätter haben fich in den letten Jahren, namentlich gelegentlich des Mestizen-Aufstandes in Ranada, weder vielfach mit der gegenwärtigen Lage, sowie mit der Zukunft ihrer Stammesbrüder in der "Nouvelle France", wie Kanada ja einstens hieß, beschäftigt und gang wunderbare Dinge von den Fortschritten der frangofischen Raffe in den Subjousbai-Landern, ihrer erstaunlichen Bermehrung und ihrem gaben Festhalten an. der französischen Sprache und ben französischen Sitten hören laffen. Wieder wurde viel über die Zusammengehörigkeit der Franzosen und der Akadier gepredigt und mit begreiflicher Gefühlsduselei ein engerer geistiger Unichluß an den "verlassenen Stamm" jenseits. der Atlantis empfohlen. Abgeschreckt durch ihre vielen verunglückten Kolonisationsversuche, klammern sich die Franzosen in Frankreich zur Befriedigung ihrer Gitelkeit gern an die Ranadier, und wenn ihnen ihre Unfähigkeit zu folonisieren, ihre geringe Bermehrung und ihr allmähliches Zurudbleiben in dem Wettfanf der Nationen vorgeworfen wird, so muß immer wieder Rangda herhalten, dem man in 50 Jahren eine frangofische Bevolkerung von 40-50 Millionen Seelen in Aussicht ftellt. Das ift die Unficht aller frangofisch-patriotischen Reisenden der letten Jahre. Henry de Lamothe, Gustav de Molinary Tules Leclerg, ja felbst der schwarzseherische Prevost-Paradol sprechen fich in dieser Weise aus. Mein-Reisegefährte, Senry de Lamothe, außert sich beispielsweise in seinem Werte "Cinq mois chez les Français en Amérique" folgendermaßen über die Rolonisation des großen Nordwestens, also des Stromgebietes des Affiniboine und des Sastaticheman: "Wenn unsere Raffe gegenüber ihrer anglosächsischen Rivalin in Ranada das augenblidliche Verhaltnis aufrecht erhalt, so wird eines Tages eine neuffanzofische Nation von 40 Millionen Seelen das

Gebiet nordsich der kanadischen Seen bewohnen. Deshalb sollken wir unser Augenmerk ein wenig vom alten Europa abwenden, wo die geringe Ausedehnung unseres Territoriums und die schwache Zunahme unserer Bevolkerung uns in künftigen Generationen zu einer sekundüren Rolle im Rate der Bölker verurteilen werden."

Die Zunahme der französischen Bevölkerung in Kanada ist in der That auffallend stark. Als Neu-Frankreich an England abgetreten wurde, also 1763, zählte es nicht mehr als 60 000 französische Kolonisten, zumeist Normannen, Bretosten und Gascogner. Obschon nun die Einwanderung seither vollstandig



Sig 10 Gin frangofifchefanabifcher "Sabitant".

aufhorte, ja sogar eine betrachtliche Rückwan=
derung der besseren Elemente nach Frankreich
stattsand, zählen die
französsischen Kanadierhente, asso nach 120
Jahren, in Kanada
allein 1½ Missionen
Seelen und in den
Bereinigten Staaten,
insbesondere in NeuEngland, nahezu

Million. Die Gesjamtbevölkerung Kanasdas ist augenblicklich  $4^{1/2}$  Millionen; die Französisch scharze filden somit einen Dritsteil der Einwohner, in der Provinz Onebecund der anschließenden Halbinsel Gaspe sogar

neun Zehntel der Bevölkerung. Dabei wird allgemein ihr jähes Festhalten an altfranzösischen Sitten und Gebräuchen wie an der französischen Sprache gerühmt. Sie vernengen sich nicht mit den Anglosachsen, bilden seste Gruppen, haben ihre Kirchen, ihre Zeitungen, ihre Schulen und Universitäten. Sie vermehren sich, wie eben bemerkt, in erstaunsichem Maße. Familien mit 12—18 Kindern sind die Regel, ja ich wurde gelegentlich einer Dampferreise auf dem Ottawa-Fluß einer. Dame vorgestellt, welche Mutter von 25 Kindern war. Das 25. Kind eben dieser Mutter ist aber der augen-blickliche Unterrichtsminister in Onebec.

Es gewinnt also in der That für den ersten Angenblid allen Unschein, als ob die patriotischen Erwartungen bezüglich eines französischen Kanada mit der Zeit in Erfüllung geben müßten. Aber dennoch fann mit Bestimmtheit behauptet werden, daß die frangosische Rasse und die frangosische Sprache in Kanada feine Zufunft haben und daß fie mit der Zeit' im Strome ber analvsächsischen Invasion vollständig verschwinden werden. Die einzigen Gegenden, wo fie auch nach Jahrzehnten und vielleicht fogar nach Sahrhunderten Ausficht haben, sich zu erhalten, find die Halbinfel Gaspe und die Länderstriche zu beiden Seiten des St.-Lorenz-Stromes, nördlich von Quebec. In Montreal, in den Provinzen Ontario, Manitoba und im Nordwesten werden fie binnen furzer Zeit von den Anglosachsen verdrängt und mit ihnen vermengt sein. Die lateinischen Raffen fonnen in den neu erschloffenen Ländern der gemäßigten Zonen nicht mit den anglojächfischen wetteifern. Wie der Stand von einem Spiegel werden sie nit, der Zeit von den Unglosachsen hinweggeblasen, weggewischt, ohne außer dem Namen auch nur eine Spur zurudzulaffen. Und die frangöfifchen Ranadier werden davon feine Ausnahme machen. Auf den großen Berfehrswegen, längs der Gifenbahnen, Flüffe und Kanale, werden fie zuerst verschwinden, nicht etwa zurüd= gedrängt, sondern einfach aufgesogen. Als die Engländer zuerst kleine Teile Amerikas zu besiedeln begannen, war die öftliche Halfte des Kontinents, von Louisiana den Missiffippi entlang bis über die fanadifchen Seen hinauf, unbestreitbar französisch; die westliche Salfte, bon den Prairien bis jum Stillen Ocean, mor fpanisch; in New-York fagen die Hollander fest, weiter nördlich die Schweden. Wo sind diese Nationen heute?

Solange als die Franzosen in Kanada, ein Drittel oder auch nur ein Viertel der Gesamtbevölkerung bleiben werden, vird man auch auf sie die gleiche Kücksicht nehmen wie augenblicklich, wo die französische Sprache im Parlament zu Oktawa mit der englischen gleichberechtigt ist und die Staatsurkunden in beiden Sprachen veröffentlicht werden. Aber dieses Verhältnis wird nicht dasselbe bleiben. Nicht nur, daß die Vermehrung der französischen Kanadier aus sich selbst heraus nicht in dem gleichen Verhältnis fortschreiten wird: sie werden auch allmählich, von den großen Städten beginnend, ihre Sprache verlieren, und von diesem Zeitpunkt an können sie auch nicht mehr als Franzosen betrachtet werden.

Man kann den Rückschritt französischen Wesens schon jetzt überall — nur die Provinz Quebet und einzelne benachbarte Grafschaften ausgenommen — wahrnehmen. Beginnen wir im Westen. Die Stromgebiete des Sasskatschewan und des Assiniboine waren noch vor 10 Jähren ebeinsogut französisch, wie es Manitoba war. Die Bohageurs, die Mestizen und Indianer sprachen neben dem Indianischen nur Französisch, sie gaben den Seen und Flüssen ihre Namen, ja die schottischen und englischen Angestellten der Dudsonss

bai-Befellschaft mußten Frangosisch lernen, um in dem endlosen Gebiete ihren Beschäften nachgeben zu tonnen. Die Red-River-Gisenbahn, welche von dem polkreichen Wisconfin und Minnesota nach Manitoba-gebaut wurde, fuhr wie eine Langette in das Berg frangösischen Besens ein. Neben dem fran-Birchdorf St. Boniface entstand die anglosachfische Sandelsstadt Winnipeg, ebenso rein englisch, ja amerikanisch, wie St. Paul oder Ich habe wochenlang in Winnipeg verweilt, ohne ein fran-Bofifches Wort zu hören. Gelbst in den nördlichen Urregionen haben ber frangofische Metis und der Indianer Englisch gelernt, aber der englische Metis spricht fein Französisch mehr, wie friiher. Wenn ich in Winnipeg, geftütt auf frühere Reisewerte und Karten, noch vom "Souris-Fluß", vom "Lac des Bois", von "Deux Rivières" und "Bois Blanc" sprach, ver= stand man mich nicht mehr. Sogar die Fluß- und Städtenamen hatten sichtin englische verwandelt: aus dem Souris war der Mouse Rivet, aus Lac des Bois — Lake of the Woods, aus Deux Rivières — Indo Kivers, aus Bois Blanc — White Wood geworden. Das Franzosentum weftlich der kanadischen Seen ift hente ichon erdrückt, und der jungfte Aufstand der französischen "Bois-brûlés" oder Mischlinge hat ihm erst recht den Garaus gemacht. Weiter öftlich, zwischen dem Winnipeg=See und dem Et.-Lorenz-Strom, dehnt fich die große, fruchtbare und volkreichste Brovinz Ranadas, Die Provinz Ontario, aus. Vor 50 Jahren waren auch hier die Franzosen in der Mehrheit. Die Eisenbahnen, Flüsse, Kanäle erleichterten den Berkehr mit dem großen affglofachfischen Nachbarlande; die Städte bon Ontario: Toronto, London, St. Catherine, Belleville, Hamilton u. f. w., wurden von Englandern und Nankees bevolkert, und heute gahlt die Proving 2 Millionen Seelen, worunter nur 100 000 Franzosen. Deutschen sind in der Proving Ontario heute doppelt so zahlreich als die-- Franzosen, nämlich 200 000 Seelen start.

Nördlich und nordöstlich von Ontario, zu beiden Seiten des St. Lorenz dis hinauf gegen die Hudsonsbai, erstreckt sich die Provinz Quebec, welche bis auf die singste Zeit als urfranzösisch galt. Von den 1½-Millionen Sinwohnern, welche sie im Jahre 1871 hatte, waren nahezu 1 Million Französisch-Kauadierr Zehn Jahre spaier, 1881, betrug die Gesantbevölkerung 1 400 000 Schenz von denen nur 1 073 000 Französisch-Kanadier. Innerhalb der sehten 10 Jahre war also der Prozentsah der Franzosen von 83 Prozent der Gesantbevölkerung auf 70 Prozent herabgesunken. In dieser Zahl sind auch alle jene Französisch-Kanadier mit inbegriffen, welche sich im Geschäftsverkehr nur mehr der englischen Sprache bedienen.

Duebec ist heute die einzige Proving, in welcher sich die Franzosen in der Mehrheit befinden; denn in dem an die Vereinigten Staaten grenzenden Neu-Braunschweig, in Neu-Schottland und auf der Pring-Eduards-Insel sind

#### 3. Die Frangöfisch-Ranabier.

sie schon längst in verschwindenden Minderheiten. In den beiden genannten Provinzen stellte sich das Verhaltnis 1871 und 1881, wie folgt:

|                      | 1871      | •                   | 1881           |
|----------------------|-----------|---------------------|----------------|
| ſ                    | 285 000   | Gefamtbevölkerung . | 321 000        |
| Neu-Braunschweig . { | 44 000 ·  | Franzosen           | 46 000         |
| (                    | 4 500     | Deutsche            | 7 000          |
| . 1                  | 387 000   | Gefamtbevölkerung . | 440 000        |
| Neu-Schottland {     | $32\ 000$ | Franzosen           | <b>4</b> 1 000 |
| ; ` [                | 31 000    | Deutsche            | $42\ 000$      |

Dag bieje unter einer fo erdrudenden anglofachfischen Bebolterung gerstreuten Franzosen gänzlich ihre Nationalität und ihre Sprache verlieren, ift wohl nur die Frage mehrerer Generationen; aber auch Quebec felbst wird seine frangösische Mehrheit verlieren, sobald die eigentümlichen Berhältnisse, welche heute das französische Element aufrecht erhalten, verschwunden sein werden. Die ganze Erziehung in den frangösischen Lehranftalten bes Landes ift für die Neue Welt eine viel zu abstrafte. Ihren flaffischen Studien ftellen die durchaus, auf das praktische Leben hinarbeitenden anglofächsischen Schulen überwiegend praktische Wissenschaften, handwerke, Industrien, "the art of money making" (die Kunst Geld zu machen), gegenüber. Der größte Theil des Handels, Reichtum, Induftrie, Unternehmungsgeift ruhen in den Sanden der Anglosachsen. Sie bauen Gifenbahnen und Ranale, legen Fabriken und gewerbliche Anstalten an, beherrschen das Rapital und das, ganze Bankwesen; die Angestellten find durchwegs englischen ober schottischen Ursprungs, und gelangt wirklich ein Französisch-Kanadier zu einer einflugreichen, gewinnbringenden Stellung, fo konnte-er bieg-nur burch Die Annahme anglosächsischen Wesens, durch das Aufgeben der altfranzösischen Uberlieferungen. Aber auch in örtlicher hinficht herricht die gleiche Trennung zwischen dem germanischen-und-dem lateinischen Glemente, gerade fo, wie ich fie in New-Orleans ober St. Louis beobachtet hatte. biefer zweifellos ichonften und vornehmften Stadt des nordamerikanischen Kontinents, ist der Kampf der beiden Nationen um die sociale und industrielle Begemonie längst zu Gunften ber Engländer und Schotten entschieden, Die Franzasen-sind aus den vornehmen Stadtteilen, aus den großen Geschäfts= vierteln verdrängt, und nur selten begegnet man auf den Firmatafeln an ben prachtvollen Sandelspaläften einem-franzöfischen Namen. Und boch find unter den 150 000 Einwohnern von Montreal nicht weniger als die Sälfte Frangofen. Um ihnen zu begegnen, muß man fich aus der obern Stadt nach den Ufern des St. Lorenz hinab begeben. Dort, in den engen, dufteren, schmutigen Gäßchen des alten Montreal, wohnt die französische Bevölkerung; es ist eine Art Faubourg du Temple oder de St. Antoine im Bergleich Bu den monumentalen, großartigen Straßen und Plägen der obern Stadt.

Hierer Jahrhunderte, der Sprache, den Sitten und Anschauungen der Väter früherer Jahrhunderte, der Sprache, den Sitten und Anschauungen der Väter so getren, wie man dies heute etwa noch in der Gascogne oder der Aubergne autrisst. Das Kleingewerbe und der Kleinhandel ruhen in ihren Händen. Sie leben unter sich und für sich und vermengen sich nicht mit dem großartigen neuzeitlichen Leben der obern Stadt, die nur durch ein paar Straßen von ihnen getrennt ist. Der majestätische St. Lorenz, dessen klaue Vluten bis dicht an die Straßen herankommen, dessen mächtige Eisberge im Winter nicht selten an den Häusern sich auftürmen und diese bis zu den oberen Stockwerken begraben, erschlingend, alles überslutend, was sich ihm in den Weg stellt. Aber auch in Duebec setzt dieses anglosächsische Element seine Hebel au und verdräftt das französische. Am längsten werden sich die Franzosen noch erhalten in den Landgemeinden, den Dörfern und großen Karmen, in welchen sie seit Jahrhunderten erhässisch einst

Gegen diese von England und von den Bereinigten Staaten berüberdringenden Ginmanderungsfluten giebt es teine Rettung, weder aus fich felbst heraus noch bon auswirts, bom Mutterlande. Die Franzosen Kanadas haben mit dem modernen Frankreich nichts gemein als die Abstammung. Sie synipathisieren weder mit dem liberalen, fast radikalen Frankreich unserer Tage, noch mit der republitanischen Staatsform; ja, fie find dem Fortbestand der englischen Herrschaft viel- mehr geneigt als einem Anschluß an Frankreich. Sie wissen, daß man ihnen unter der Berrichaft der Republik ihre Rirchengüter tonfiszieren, ihre Priefter bevormunden, ihre Rlöfter aufheben, ihre Schulen verstaatlichen murbe, mahrend die anglokanadische Regierung ihren katholischen Unterthanen alle möglichen Rücksichten und Freiheiten ent= gegenbringt. Die französischen Kanadier sind darum viel bessere Kanadier als Frangosen und werden es mit jedem Tage niehr. Eine Berbindung mit dem französischen Mutterlande besteht weder, in materieller noch geistiger Sinsicht, - fieht man von den paar Hundert Exemplaren legitimistischer Zeitungen, wie "L'Univers" und "Le Monde", ab, welche man noch aus. Baris bezieht. Zwischen Montreal, dem Saupthafen Ranadas, und Europa bestehen 11 regelmäßige Dampferlinien, von welchen 9 nach England, 1 nach Antwerpen und 1 nach Hamburg laufen. Nicht eine läuft nach Frankreich. Die Einfuhr Ranadas beträgt etwa 100 Millionen Dollars; davon entfallen beiläufig 45 Millionen auf England, ebenfovier auf die Bereinigten Staaten und nur 10 Millionen auf alle übrigen Länder, Frankreich inbegriffen!

Die französischen Kanadier sind also vollständig auf sich selbst ansgewiesen; denn auch die Einwanderung aus dem Mutterlande beschränkt sich auf einige Hundert Personen, während die Jahl der Einwanderer anderer Nationalität, insbesondere aus England, jährlich 50—80 000 Seelen beträgt.

Indessen würde die eigene erstaunlich große Vermehrung der eingeborenen frangofischen Ranadier beinahe hinreichen, das augenblidliche Berhältnis gu der nichtfranzösischen Bevölkerung aufrecht zu erhalten, wenn da nicht andere Umstände eine Entnationalisierung und besser noch eine Anglikanisierung der frangösischen Anfiedler herbeiführen würden. Zunächst wird einer alten Regel zufolge ein ersichtlicher Stillstand in diefer Bermehrung eintreten, je mehr sich das Städteleben entwickelt und je mehr Landbewohner, ihrem Drange nach üppigerem Leben folgend, nach ben Stüdten überfiedeln. Akadiern herrscht noch der altnormannische Gebrauch, 'daß die' bäterlichen Güter auf den altesten Sohn übergeben, welcher seinerseits wieder die Beschwister zu entschädigen hat. Dadurch wird allerdings die Teilung des Erbes verhindert, aber dieses wieder durch Sypotheten ftark belaftet, mahrend die jüngeren Söhne ihren Anteil bald verjubeln und schließlich nach den weftlichen Provinzen oder nach den Bereinigten Staaten answandern. find beispielsweise in den Fabriken des Staates Maffachusetts allein an 100 000 Kanadier beschäftigt, darunter die Mehrzahl französischer Abkunft. Im Staate New-Nork leben gleichfalls über 70 000 französische Kanadier unter der anglosächsischen Bevölkerung verteilt, und daß ihre Nachkommen, inmitten englischer Kultur heranwachsend, in englischen Schulen gebildet, kaum mehr als französisch zu betrachten sind, ist wohl selbstverständlich. kommt es, daß die Akadier, welche bisher durch ihre Abgeschiedenheit von bem großen anglosächsischen Berkehr, durch ihr Zusammenleben, durch ihre eigenen Schulen und Kirchen ihre Sprache und Nationalität erhalten konnten, sich heute in allmählicher, aber sicherer Auflösung inmitten des Oceans anglosächsischer Civilization befinden. Und wie gerade vor 100 Jahren, jo wird auch nach 100 Jahren das Franzosentum als in sich geschlossenes Banges nur in gewissen Teilen bes einstigen Addien, sowie in Gaspe und am untern St. Lorenz zu finden sein, die Millionen Abkömmlinge der französischen Einwanderer aber werden ihre Sprache und ihre Nationalität gänzlich verloren haben und gute anglofächfische Ranadier oder Amerikaner geworden fein.

## 4. Labrador.

Denkt man sich von der Südspitze der Hudsonsbai eine gerade Linie nach Quebec gezogen, so hildet diese beiläufig die Basis der ungeheuern, weit in den Ocean hinausgreisenden Halbinsel Labrador, die bei einem Flächenraum von 1 371 000 qkm etwa ein Biertel der außerhalb des Polarkreises gelegenen Ländermassen Kanadas einnimmt. Obschon sie in derselben Breite wie England, Belgien oder Deutschland liegt, ist sie doch kälter und unwirtlicher als die nördlichsten Gebiete unseres Weltteils, ein wahres Grönland,

an die Greuzen der Bereinigten Staaten versett. Dant ihrem wüftenhaften Charafter und ihrer endlosen Ausdehnung ift fie bis auf den heutigen Tag so aut wie unerforicht geblieben; die Höhenzuge der laurentinischen Gebirgstette, die sie durchziehen, sind noch ungemeffen, die Fluftaufe nur erft ungenau in die Karten gezeichnet. Die wenigen Reisenden, welche den Mut und die Aufopferung hatten, nach dem Innern vorzudringen; beschränkten fich auf einzelne kleine Gebiete - bie alle Borftellungen überfteigende Unwirt= lichkeit und Ginfamkeit diefer felfigen Ginobe mußte fie gurudichreden -, und die wenigen Einwohner verfeilen sich an den Ruften, ohne sich ins Innere Ebensowenig, wie andere, ließ auch ich mich zu einem Besuche Labradors verleiten. Rur aus der Ferne, mahrend ich durch die Strafe von Belle Isle in den St.=Loreng-Golf fulpr, nahm ich feine langgestreckten, hoben Rüften wahr. Aber in Quebec und Reufundland weiß man über Labrador viel zu erzählen. Während der Sommermonate, etwa äwischen den letzten Tagen des Juni und den ersten Tagen des September, werden die Gud- und Oft--Küsten Labradors von zahlreichen abenteuerlustigen, vielleicht auch guten Er= trages gewärtigen Jägern und Fischern besucht, deren Zahl alljährlich 20 000-30 000 erreicht. Sie hehmen Zelte, Nahrungsmittel und Munition von Kanada aus mit und verleben den Sommer im Freien, die Wildniffe In St. John (Neufundland) traf ich mehrere Labradors durchstreifend. Fijcher, die seit Jahren Ausflüge nach Labkador unternahmen und stets ihre Weiber und Kinder mitführten, damit diese die von den Mannern gefangenen Fische gleich an Ort und Stelle einfalzen und zum Trocknen Diefen Fischern, Jägern und einigen Offizieren ber herrichten konnten. Labrador=Postdampfer verdanke ich manche der nachstehenden Mitteilungen. Viele der ersteren wurden lediglich durch die Not gezwungen, die auch im Sommer oft stürmischen Meerfahrten von Neufundland nach Labrador zu unternehmen, wo ihrer ein elendes Dafein auf irgend einem geschützten Die Fischereien Neufundlands reichen für die Bunkte der Seekufte harrt. stetig zunehmende Bevölkerung lange nicht mehr aus. Das Land hat keine anderen Hilfsmittel, und Meister Schmalhans ift bort ein jo guter Bürger geworden, daß die Regierung jährlich gang bedeutende Summen opfern muß, um schredlicher Hungersnot vorzubeugen. In Labrador jedoch, diesem ein= famften Gebiete des einsamen Ranada, droht den Fischern noch keine Ron-Der Fischreichtum in den Flüssen und zahllosen Seen ist höchst bedeutend, und auch die See langs der Nordoftkufte der Halbinfel ift betannt wegen der unglaublichen Mengen von Stochfischen, Robben und anderen Seetieren.

Ein Blid auf die Karte zeigt auf der ganzen weiten Halbinsel nur einige Seen und Flußläufe, aber begreiflicherweise keine Ansiedelungen, denn es giebt deren keine von hinreichender Ausdehnung. Im Mittelpunkt der

halbinjel, gleichweit von der hudjonsbai, der Nordoftfufte und dem St. Lorenz entfernt, wird man einen großen See, ben Raniapustam, verzeichnet finden, welchem ein in die Ungava-Bai mündender Fluß, der South River, eutftrömt. Rings um ihn liegt ein weiter Rrang anderer Seen, die ihre Unsfluffe zumeist der Hudjonsbai zusenden. Der südlichste und bedeutenofte darunter ift der ichon nahe der Grenze von Quebec liegende Miftaffini=Sec, beffen Ausfluß der Rupertsfluß bildet. Un den Ufern biefes Gees befindet sich eine Station der Hudsonsbai-Gesellschaft, ein zweites Bandelsfort liegt an dem ichon genannten Couth River, und zwei andere Poften liegen nabe der Westküste Labradors, mahrend in der Ungava-Bai ein Ctablissement jum Einmachen und Trodnen, von Fischen besteht. Diese Boften der hubsonsbai= Gefellschaft enthalten die einzigen weißen Bewohner Labradors, abgesehen bon den Fischern der atlantischen Seekufte. Der Rest der Bewohner find etwa 1700 Estimos im nördlichen Teile und 4000 nomadisierende Indianer im mittlern und füdlichen Teile Labradors. Lettere gehören bem Stamme ber Nasquapee an und fprechen die Cree-Sprache. Sie bilben die Sauptmaffe der Jager und -Trapper der Hudsonsbai-Gesellschaft, die mit ihnen Tausch= handel treibt, und diese ist, obgleich sie ihre Privilegien und ihr Eigentum im Jahre 1870 ber kanadischen Regierung abgetreten hat, boch immer noch, dank der Unzugänglichkeit des Landes und ihren altangestammten Beziehungen zu den Indianern, thatsächlich Herrin im Innern Labradors.

Von der steilen, felsigen, von tief einschneidenden Fjorden zerrissenen atlantischen Seeküste steigt das Taselländ der Halbinsel dis auf etwa 700 m empor: eine Wüste von kahlen, grauen Gneisselsen, Steingerölle und Sümpsen. Weit und breit wächst nichts außer Renntiermood; nur in den Flußläusen und Schluchten sindet sich spärlicher Baumwuchs, hauptsächlich Tannen, Virken und Eschen. Erst in den Flußläusen der Südküste giedt es größere Waldungen; dieselben haben jedoch in den letzten Jahren infolge häusiger Waldbrände immer mehr abgenommen. Höchst nuerkwürdig sind die Taussende von Quadratkilometer umfassenden Steinwissten, mit Felstrümmern debeckt, die an vielen Stellen in dreis und dierfachen Lagen auseinander gehäust sind und einen Durchmesser von 1/3—6 m ausweisen. Solch sonderbare Felssblöcke sind sogar auf den Gipfeln der höchsten Berge zu sinden; sie verleihen dem ganzen Lande ein ungemein trostloses, abschreckendes Aussehen, das nur an manchen Stellen durch Seen und Moossimpse gemildert wird.

Wenn von Labrador überhaupt jemals ein Teil der Besiedelung untersworsen wird so kann das nur längs der Südküste geschehen, an welcher in der That, hauptsächlich Anticosti gegenüber, sowie in der Nähe der zahlereichen HudsonsbaisFaktoreien, etwa 4000 Seelen zerstreut wohnen und sich ihren Bedarf an Feldfrüchten selbst ziehen. Auch Biehzucht wird hie und da in geringem Maße betrieben. Die größte Ansiedelung ist das elende, an

#### I. Unter-Ranada und bas Ceen-Gebiet.

der Südostspiße unweit der Straße von Belle Isle gelegene Fischerdorf Battle Harbour; von dort längs der atlantischen Seeküste auswärts giebt es noch eine Neihe tleiner Fischer=Settlements, deren Einwohner im ganzen etwa 2000 Köpfe zühlen. Hier an der Nordostküste mündet auch der größte Fluß Labradors, der Hamilton, in einen etwa 250 km tief in das Land einschneidenden Fjord, den Hamilton Inlet. Bon hier aus nördlich sind die Hauptbewohner Eskimos, die durch Missionare der Mährischen Brüder zu



Fig. 11. Rieberlassung an ber Gubtufte von Labrabor.

Christen bekehrt, wurden. Diese Missionäre, etwa 20 an der Zahl, besitzen vier Stationen längs der Kiiste, Hopedale, Nain, Okkak und die nördlichste, Hebron, alle mit Kirche, Schulhaus, Wohnhaus und Arbeitsschuppen. Hier wirken und lehren diese lebendig begrabenen Diener Gottes mit bewundernswerter Ansopserung und Hingebung. Im Innern Labradors sind katholischen Missionäre unter den Indianern thätig. Überhaupt wird man allenthalben an den ungastlichsten Punkten von Kanada, in Labrador wie in Maska, am großen Sklaven- wie am Bärensee, immer noch einen katholischen Missionär

finden, der, Tausende von Meilen von der nächsten Aussiedelung seiner Rassengenossen entsernt, hier das Christentum predigt und den darbenden, tranken Mothäuten mit Rat und That beisteht. Leider steht jedoch die heroische Aufsopserung und Entsagung dieser gottgesandten Kulturkäumpser meistens zu den Ersolgen nicht entserut im Verhältnis; aber gerade dadurch wird sie um so bewundernswerter. Schon mit den baskischen Fischern, die nach der Entbedung Labradors durch Sebastian Cabot zum Fischsange hierher segelten, waren katholische Missionäre gekonnen — darunter auch einer Namens La Bradore, nach welchem die Halbinsel heißt nach ihm Bradore-Bai. Nach den Basten kanen Breile der Halbinsel heißt nach ihm Bradore-Bai. Nach den Basten kanen Bretouen und gründeten 1520 in der Nähe des Blanc-Sablon-Haselns die Stadt Brest, die zu einer Zeit über 1000 Einwohner zählte. Hente liegt Brest in Ruinen.

In politischer Hinsicht ist Labrador in zwei Teile geteilt; die Angaben maücher Bücher und Karten, welche die ganze Halbinsel zu Kanada schlagen, sind unrichtig. Die Ostküste von Kap Chidley an der Hudsonsstraße bis zur Straße von Belle Isle im Süden auf eirea 160 km laudeinwärtz gehört nicht zu Kanada, sondern zur Kolonie Reufundland, wie es schon der königliche Bestallungsbrief der Gouverneurezvon Reufundland besagt. Dieser Teil Labradors steht auch unter neufundländischer Gerichtsbarkeit, und es werden hier die gleichen Zölle wie in Reufundland erhoben. Das sübliche Orittel Labradors, also das Küstengebiet des St.-Lorenz-Stromes, gehört zur Provinz Quebec, und der Kest längs der Hudsonsbai und der Hudsonstraße? Run, es wird sich wohl niemand um diese halbe Million Quadratstometer Felsenwüsten bewerben, und niemand beneidet England um das Recht, auf den Landsarten die Grenzen Labradors rot auzupinseln.

## 5. Montreal.

Wer Montreal besucht, bekommt nicht nur eine der schönsten Städte der Neuen Welt, sondern auch eine ihrer landschaftlich schönsten Gegenden zu sehen. Ob man von der See her um Neufundland herum, an Quebec vorüber den mächtigen St.-Lorenz-Strom herauffährt, oder von New-York, der großen Metropole der Atlantis, mittels Sisenbahn in direkt nördlicher Richtung, oder vom Westen, von den kanadischen Seen her mit dem Dampser nach der Hauptstadt Kanadas kommt: auf allen drei Wessen — einen vierten giebt es nicht — wird der Reisende von den landschaftlichen Reizen des östlichen Amerika entzückt sein. Statt nun einen der drei Wege allein zu wählen, wahlte ich gleich alle drei zusammen, um ja nichts zu versäumen, und diese "Spritztouren" nach Kanada gesielen mir so ausnehmend gut, daß ich sie sogar im Sommer und im Winter zu wiederholten Malen unternahm.

#### I. Unter-Ranaba und bas Geen-Gebiet.

Das erfte Mal ging es von New-Port den wundervollen Sudjonftrom aufwärts über Caratoga, Diefes Wiesbaden Umeritas, nach den herrlichen · Seen Late George und Lake Champlain, durch die ranhen, wilden Adirondads. Das zweite Mal fuhr ich von Toronto aus auf einem großen Dampfer der Ronal-Mail über den Ontario-See und durch das Labnrinth der "Taufend Injeln" ben St.=Lorenz=Strom hinab. Niemals werde ich den Abend ver= geffen, an welchem nach einer ebenjo auregenden als bewegten Fahrt zwischen den zahllofen Jujeln hindurch und die tojenden, schäumenden Ratarafte des Stromes hinab in der Ferne das Panorama von Montreal am Horizont emportauchte: Montreal mit feinem terraffenformig von dem feegleichen St. Lorenz aufsteigenden Haufermeer, feinen gablreichen Surmen und Ruppeln, seinen in der Abendsonne hell schimmernden Metalldächern und das Abendrot widerspiegelnden Fenfterreihen; ju Bigen in den meilenlangen Docks langs bes Stromes ein bichter, dunkler Bald hoher, bewimpelter Masten; auf der ausgebehnten, ruhig dabingleitenden Wafferfläche des majeftätischen Stromes geschäftig auf und nieder eilende Dampfboote oder gewaltige Oceanriesen von 5-6000 Tonnen; im Hintergrunde die über 3 km lange schwarze Linie der Viftoria-Brücke mit ihren 23 Pfeilern und 100 m weiten Bogen, und darüber, gang ferne am Horizonte, die Konturen der in blauen Nebel gehüllten Höhenzüge von Maine und Bermont - das ganze Banorama jedoch hoch überragt von dem hinter der Stadt enworsteigenden ftolgen Mont Ronal. jenem Granitfolog, welcher ber Stadt zu feinen Fugen den Namen gegeben! Das war im Commer. Wie anders zeigte fich bas Bild, bas ich einige Nahre nachher von demielben Montreal im Winter empfing! Der St. Loreng war oberhalb der Stadt auf Meilen zugefroren, unterhalb aber berart mit Eisschollen und Eisbergen bededt, daß Montreal nur mehr auf dem Landwege, mit der Gifenbahn, up auch das nur von der New-Porter Seite qus, zugunglich war. Auf gen andern Gifenbahnlinien ftodie der Berkehr furcht= barer Schneeverwehengen' wegen.

Auch die ausgedehnten Länder, die ich auf dem Wege von New-York dahin im raschem Fluge durcheilte, waren mit einer dichten Schneeschichte bedekt; die weite Fläche des Lake Champlain war fest zugefroren; die dunklen Tannenwälder der Bahn entlang ächzten unter der weißen Last, die ihre Asteniederdrückte. Schnee überall: auf den Bergkuppen wie in den Thälern; auf den Döchern der alt-französischen Städtchen, in den Straßen, wie auf der Eisenbahn. Schwere Schneepslüge wühlten vor uns gewaktsam den Weg durch die weiße Wiiste, daß die körnigen Floden hoch aufstoben. Das Auge war geblendet von diesem hell von der Sonne beschienenen Leichentuch, unter welchem auch Montreal schwachtete. Aber hier in der Hauptstadt macht sich der strenge, sünsmonatige Winter noch schwerer fühlbar; denn die große See- und Hasenstadt ist dann in eine trockene, prosaische Land-

stadt verwandelt, als säße sie wie weiland die Arche Noes auf irgend einem kanadischen Ararat, als hätten sich die Fluten, die im Sommer den Fuß der Königlichen füssen, von ihr zurückzezogen, abgewendet.



Die Trennung von Montreal wird dem Strömevater St. Lorenz gewiß recht schwer. Er wehrt sich gegen die starren Fesseln des Winters mit aller Macht; aber so hoch seine Wellen sich in den Katarakten aufbäumen mögen,

so wütend sie sich auch geberden und, von Fels zu Fels hüpsend, den eisigen Klammern zu entrimmen trachten, weiter abwarts, wo sie ruhiger geworden, hat der Butter, dieser strenge, rucksichtslose Gewaltherrscher, ihren Widerstand doch gebrochen: die Arme, mit welchen St. Lorenz seine geliebte Königsstadt umfangt, erstarren zu Eis in der Umarmung, und tein Herkules kommt, den gescsselten Promethens zu befreien. Basd darauf ist Montreal einzgeschneit; tann daß sich die grauen Granzswände des Mont Nopal, die Ruppeln und Turmspissen der weißen Winterbede erwehren. In den Straßen drunten am Flusse stock der ganze Verschr. Die geräumigen Warenhäuser, die Niederlagen und Magazine sind verschlossen, die sängs der User sich hinzziehenden Docks sind leer und sest zugefroren; das breite Strombett selbstwist mit einer ranhen, zerksüsteten Eisdecke bedeckt, in deren Klüste und Risse der Schnee sich "eingeschmiegt hat. Der St. Lorenz ist vom Festlande faum zu unterscheiden, denn Stahlschienen süchen den beiden Usern.

Erst spat im Frühjahre erwacht der nordische Alte aus seinem starren Winterschlase; die Eisdecke berstet unter gewaltigem Donner, und die unzgeheuren Eismassen beginnen, verstärkt durch jene, die vom Obersanse des Stromes herabtreiben, sich laugsam stromabwärts zu bewegen. Sie schieben sich über- und stauen sich auseinander zu Vergen; die Wasserergüsse der geschwollenen Aebenstüsse heben den Wasserspiegel so bedeutend, daß zur Zeit des Eisgangs gewöhnlich, große Überschwemmungen stattsünden, denen auch der untere Stadtteil von Montreal häusig zum Opfer fällt. Roch in diesem Jahre (1887) war dies der Fall. Dann werden die gewaltigen Eisschollen von den sich dahinwälzenden Fluten aus dem Wege an die Ufer emporgeschoben und bis in die unteren Straßen der Stadt geset, daß sie sich dort mehrere Fuß, ja Meter hoch zwischen die Hügerreihen drängen — ein Eisgang auf dem sesten Lande.

Der untere Stadtteil von Montreat ist noch gut französisch geblieben. Von den 173 000 Einwohnern der Stadt gehören über die Hälfte dem altatadischen Stamme an, aber er ist morsch, und auf seinen Asten sproßt und grünt und blüht anglosächsisches Leben. Kaum betrete ich, von meinem Tampfer tommend, den Boden Montreals, so sehe ich dieses Zurüddrangen-französischer Kultur vor mir im Vilde dargestellt. Hier, ganz in der Nähe des Landungsplatzes, auf der urfranzösischen Place Zacques Cartier, erhebt sich ein hohes Saulenmonument zu Ehren — nicht Champlains oder Cartiers, sondern des Admirals Nelson! Inmitten des französischen Stadtteils, auf einem Platze, welchem der französische Entdeter des Mont Rohal den Namen gegeben, die Statue des englischen Scehelden, des Vernichters der französischen Seemacht! Und die guten Adadier, dieses Ueberbleibsel des französischen Konigtums früherer Jahrhunderte, das der rasch dahineisende

Strom der Zeit abseits am Wege siegen gelassen, sie dusden dieses Shubol ihres eigenen Unterganges, sie wehren sich dessen nicht, ihre Gefühle werden dadurch night versetzt! Ist das nicht etwa ein Zeichen, daß sich die Attadier



vorgekommen. Hier unten an den Schiffswerften und in dem alten Hafenviertel, Montreals sieht man die englische Herrschaft freilich nicht; denn die beiden Nationen, Engländer und Franzosen, sind in Montreal fast ebenso streng von-

mentes unbegreiflich: daß man den großen Seehelden mit dem Müden gegen das Waffer aufgestellt hat. Zu seinen Lebzetten ware ihm bies nicht einander geschieden, wie in Europa, wo eine Meeresstraße fie voneinander trennt. Der untere Stadtteil Montreals gehort noch gang den frangofischen Unfiedlern, wie in den Lagen, da Baul de Chonicden, Sieur de Maifonnenbe, mit feinem Gefolge hier die erfte weiße Riedertaffung in unmittelbarer Rahe ber großen Burenenstadt Hochelaga gründete. Chomeden war noch einer jener alten Belden aus Frankreichs längst vergangener Ritterzeff." Der Gonverneur von Onebec suchte ihn damals - 1642 - bon der Rieberlaffung an einem jo gefährlichen Bunkte abzuhalten, aber Chomeden antwortete: "Herr, ich bin ausgesandt worden, um am Mont Rohal und nicht anderwärts eine Niederlaffung zu gründen; hier bleibe ich. Und wenn sich alle Bäume des Mont Ronal in Frotesen verwandeln follten, um mich zu befriegen, ich kann nicht anders." Fürwahr, ein wackerer Degen, würdig, der Begrinder einer Großstadt zu sein. Aber vergeblich sucht man in Montreal irgend ein Erinnerungszeichen, ein Denkmal an ihn. wohl einen Papinean-, einen Chaboilleg-, Philipps-, Dominion-Square, aber Maisonnenbe ist vergessen, und an der Stelle, wo er bor 250 Jahren, ans Ufer fpringend, auf den Knicen Gott für die glüdliche Überfahrt bantte, ftehtheute das projaifche, geschäftliche Bollamt.

Das Franzosentum, welches sich in der untern Sälfte von Montreal festgesetht hat, erschien mir in wenig rosigem Lichte. Alte, unreinliche, ärmliche Säufer und ebenfolche Bewohner; die Stragen eng, dumpf - ein Studden Fanbourg St. Denis - oder beffet noch ein Studden von Clermont-Ferrand, von La Rochelle oder einer andern altfranzösischen Stadt, an Die Ufer des St. Lorenz verpflangt. Alber nur ein paar Schritte trennen uns von dem modernen, dem großstädtischen, anglosächsischen Montreal, das sich im Bergleich zu dem frangofischen Biertel etwa so ausnimmt, wie die großen, vornehmen Avenues des Londoner Westends mit den typischen "Mews", dem Sig der Ruticher, der Dienerschaft, des Kleingewerbes, dahinter. Das englische Montreal, deffen prachtige, breite Straßen sich die Terraffen des Mont Ronal hinauziehen, erwedt trot bes großen Ginfluffes der benachbarten amerikanischen Republik doch noch lebhafte Erinnerungen an "Old England", und manche Stragen, die ich durchwandelte, schienen mir ebenfogut englisch, als wären sie in Newcastle, in Bradford oder Liverpool. Schon die Straßennamen — diefer Bictoria-Square, dieje James- oder Georges-Street u. dgl: fennzeichnen hier gerade fo die englische Bevolkerung, wie ich sie in Kingston (Jamaika) oder Kapftadt oder in anderen Kolonien gefunden. 'Auf dem Bictoria-Square-erhebt fich eine Bildfaule der Königin, man fieht ihr Konterfei auf jedem Dollar, den man in die Hande bekommt, und bemerkt ihre Namenschiffre auf jo manchem ftolzen Gebande, ebenfogut wie auf der Müge des bescheidenften Milizsoldaten. Die Banten, Geld-Institute, die großen, prachtvollen Raufladen erimiern in ihrer Einrichtung, ihrem ganzen Befen



an jene von Orfords oder Regent-Street; und nan fühlt sich bei einem Gange durch Montreal recht urenglisch angeheimelt, 3000 Meilen näher an Europa, irgendwohin nach dem Norden Englands versett. Nur hie und da stößt man inmitten englischer Kultur noch auf einen verlorenen Außenswiften der Franzosen — eine alte Kirche, ein Hospital oder eine Bildungsanstalt, wit sesten Mauern umgeben, friedlich im Schatten alter Bäume schlimmernd. Ein halbes Hundert Kirchen mit stolzen Kuppeln und Türmen erhebt sich auß dem Häusermeere der Stadt, und stehen sie auch vereinsamten Inseln gleich da, verschlungen hat sie dieses Meer doch noch nicht. Die Franzosen sind hier in Montreal an die Grenzlinie zwischen Euglischs und Französischen Kunda gestellt, es gilt, diesen Außenposten zu verteidigen und gegen die andringenden Fluten englischer Civilisation zu halten.

Außer diesen beiden durchaus verschieden gearteten Civilizationen macht sich jedoch auch hier in Montreal schon eine dritte geltend, die amerikanische; sie hat sich an dem höchsten Bunkte von Montreal festgesett. Berläßt man die ichonen, breiten Geschäftsftragen des englischen Biertels und ichreitet die Terraffen des Mont Ronal empor, so gelangt man bald auf einen großen, imposanten Plat, ben Dominion-Square, trot seines kanadischen Ramens ein Sit echten Panteewejens und gleichzeitig im Mittelpuntte des ichonften Stadt= teils von Montreal gelegen; denn um ihn herum find die reichen Privathäuser und Billen der "Aristokratie" von Montreal — vergessen wir nicht, daß wir in englischen Landen find - gelagert. Wie in England und in den Bereinigten Staaten find die geschäftlichen Stadtviertel von den "Residential Suburhs", den Wohnquartieren, strenge-geschieden. hier sieht man die zumeift aus dem grauen Quader des Mont Royal aufgeführten Paläfte der kanadischen Baronets und Anights, der großen Rheder und Geldprogen, das prachtvolle Opern= haus, und endlich auch das Windsor-Hotel, einen Monumentalbau, der die Nordseite des Dominion-Square einnimmt, wohl das schönste Hotel der Mit seiner vornehmen Fassade, seiner gewaltigen Rotunde, Neuen Welt. um-welche herum die Bureaux, Raufläden, Empfangs-, Lefe- und Toilettenzimmer angeordnet sind, mit dem großartigen Treppenhaus, den berschwen= derisch ausgestatteten Salons und Speisesülen im ersten Stockwerk ist es der Mittelpunkt und der Hauptsitz der Pankees aus den Bereinigten Staaten, die mit immer größerer Borliebe im Sommer wie im Winter Ranada jum Biele ihrer Ausflüge machen - teils jum Bergnügen, teils zu Geschäften. Und daß es an Bergnügungen nicht fehlt, das hat die Fama wohl schon in aller Welt berfundet. Dier, auf dem Dominion-Square, amifchen dem Windsor-Hotel und der gegenüberliegenden, noch unfertigen neuen Rathedrale von Montreal, erhebt sich zur Karnevalszeit jener feenhafte Gispalast, vielleicht nur noch in Petersburg seinesgleichen findet; Montreal ist ja berühmt wegen seiner zahlreichen, verschiedenen Karnevals-Beluftigungen, der

Schneeichnh-Klubs, des Tobogganning (Schlittenfahrens), des Lacroffe und anderer indianischen Spiele, der Jagd- und der Fischfang-Rlubs mit ihren luguriofen Rlubhaufern und Stallungen, in denen die Pferde beifpielsweife gerade fo, wie die Dandies in den großen Friseurladen von Baris oder London, mit Maidinenbürften gestriegelt werden. Montreal hat seine Kunstsammlungen und Bibliotheten, feine vorzüglichen, zumeist tatholischen Unterrichtsauftalten, Welchrten- und Mufikgesellschaften, seine Theater - ja, ich wüßte in den Bereinigten Staaten fowohl wie in England felbft feine Stadt von gleicher Große zu nennen, welche in den genannten Beziehungen fo vielerlei und fo Vorzügliches bietet, wie die fommerzielle Hauptstadt von Kanada. Montreal ift dabei auch eine fehr wohlhabende Stadt, der Sit der fanadifchen Rapi= talisten, der großen Dampfer- und Gisenbahnverwaltungen, Bankinstitute u. f. m., die aus der ungemein gunftigen Lage des Blates großen Rugen ziehen. Sie ist der Schlüssel, die Metropole des mächtigen Stromes, an deffen Ufern fie fich erhebt. Früher mar dies mohl Quebec, aber das englifche Montreal hat die stille, schlafrige Franzosenstadt längst überholt und fast vollständig aus dem Wettbewerbe herausgedrängt. Kanada vereinigt sich in Montreal, ja, in kommerzieller Sinsicht vielleicht eher noch in Toronto, als in dem entlegenen Quebec. Der gewaltige St.-Loreng-Strom bildet eine 3-30 km breite Bafferstraße - das Berbindungsglied zwischen den fanadischen Seen und dem Atlantischen Ocean. Montreal liegt an dieser Wasserstraße, 800 km von den ersteren, nahezu 1600 km von dem lettern entfernt, und dennoch fonnen die größten Oceandampfer bis zu 71/2 m Tiefgang Montreal erreichen und dicht an den Quaimanern der Stadt anlegen, gerade so wie etwa in der Schelde bei Untwerpen. Montreal liegt Liverpool um rund 500 km näher als New-Port, und die zwischen Montreal und Liverpool verkehrenden Dampfer befinden fich nur auf zwei Dritteln des Weges auf hoher See, mahrend auf dem Wege nach Rem-Port Die gange Strede auf hoher See gelegen ift. Gegen Weften bin wird Montreal durch ein ansgebreitetes Fluß-, Ranal- und Seen-Ret mit dem Bergen des Kontinents und deffen Hauptstadt Chicago verbunden; dabei ist die Strecke von Montreal nach Chicago auf dem laurentinischen Wasserwege um etwa 250 km fürzer als jene von New-York nach Chicago. Die großen Katarakte des St, Lorenz und des Ottawa und die berühmten Fälle des Niagara werden durch ein Spftem fünftlich hergestellter Ranale umfahren, und jo gelangen denn die Naturerzeugniffe des Westens von den außersten westlichen Safen der kanadischere Ceen wie von den entferntesten Bunkten an den Nebenfluffen des St. Lorenz dirett bis Montreal, um dort auf die großen Oceandampfer verladen zu werden. Montreal könnte infolge feiner ungemein gunftigen Lage einst bernfen sein, Rem-Port ju überflügeln, wenn nicht ein Umftand dies numoglich machen wurde: der Winter. Bahrend die atlantischen Safen

jüblich von Kanada sämtlich den ganzen Winter über offen und zugänglich sind, frieren Flüsse und Kanäle — all die so günstigen Wasserwege von Montreal — im November zu, um erst im April wieder für die Schiffahrt benühdar zu sein. Die Vorteile Montreals gelten also nur für eine Hälfte des Jahres, und das ist der Erund, warum der Handel, der Verkehr sich nicht längst dorthin gezogen hat, sondern den das ganze Jahr offenen Verstehrslinien und Häsen treu geblieben ist. Der Winter ist der Ballast, der Montreal niederdrückt, und was er der schönen Stadt auch an Vergnügungen und Belustigungen aller Art zusührt, er ist doch ein Fluch, der auf ihr wie auf-ganz Kanada-lastet.

#### 6. Der Karneval von Montreal.

Der Karneval wird in den fanadischen Stadten, vornehmlich in Montreal und Toronto, in ebenso großartigem Maßstabe gefeiert, wie etwa in Rom ober Benedig. Die Ralte icheint den Ranadiern dabei nichts auszumachen. Im Gegenteile: je falter, besto besser; das Eis ift dann um jo sicherer, der Schnee desto trockener, und die kolossalen Prachtbauten, die man gelegentlich des Karnevals in Montreal aus großen Eisblöcken errichtet, bleiben desto länger stehen. Die Kanadier haben sich fiber die Schatten= seiten ihres strengen Winters bald hinweggesett; sic sehen nur die Annehmlich= feiten, die er mit sich bringt, und wissen sie fehr wohl auszunügen. ich bin beinahe ihrer Meinung, wenn sie behaupten, ber kanadische Winter fei angenehmer als der italienische. Sie haben den gleichen blauen himmel, die gleiche flare, reine Luft; aber mahrend man in Italien gegen plöbliche Ralte gar nicht geschützt ift und die schönen Tage fo häufig durch Regen, Wind und Fröste unterbrochen werden, kennt man derartige Wechsel in Kanada nicht. Höchst jelten steigt das Quedfilber zwischen November und Marz über ben Gefrierpunkt. Die Fluffe und Seen bleiben mit einer mehrere Fuß diden Eisdede zugefroren, die Wege find mit trodenem, fornigem Schnee bededt, und die Gleichförmigkeit der Witterung ift fo groß, daß man in neuerer Zeit Bruftfranke von den Bereinigten Staaten aus lieber nach Mag auch die an= Ranada als nach dem subtropischen Florida sendet. dauernde Rälte dem Fremden anfänglich unangenehm sein, er gewöhnt sich bald daran, wie ich aus eigener Erfahrung behaupten kann. In Montreal wie in den anderen Städten Kanadas fährt man beispielsweise nur in ben wärmeren Jahreszeiten in geschloffenem Wagen. Im Winter find Schlitten, Mietwagen und Equipagen durchweg offen; die Fenster derselben sind ausgehängt, und niemand denkt daran, fich in geschloffene Rutichen pferchen zu laffen. Sogar die zwischen ben Bahnhöfen und den Hotels verkehrenden Omnibuffe werden im Winter einfach durch offene Schlitten erfett.

Die Ranadier, zumal der anglofächfische Teil derselben, sind ungemein vergnügungelustig und gesellig, und gerade im Winter tritt dieser Bug weit wahrnehmbarer hervor als im Sommer. Kaum hat die Novemberkälte den meilenbreiten St. Lorenz mit einer Eisbede überkleidet, kamn ift ber erfte bkeibende Schnee gefallen, so wechselt das Straßenleben vollständig seinen Die fashionable Welt tomut jum Borschein; das Rlub= und Gefellschafts-Leben, das sich bis dahin in den Salous bewegt hatte, wird auf die eleganten Promenaden, die Parts und Gislaufbalgien verlegt. Ranadier find bekannt als die vorzüglichsten Schlittschuhläufer. Sie laufen vielleicht nicht so elegant und so regelrecht, wie die Mitglieder des berühmteften Gislauf-Klubs Europas, des Regent-Bart-Klubs in London; aber an Geschicklichteit und Behendigkeit im Ausführen aller möglichen Runftstucken. an Ausdauer und Gewandtheit stehen sie unübertroffen da. Bon den Indianern haben fie eine Anzahl anderer Winter-Bergnügungen gelernt, fo 3. B. das Toboggaming, d. h. das Fahren in kleinen Handschlitten über steile Abhange, dann das Schneeschuhlaufen u. s. w. Eine Anzahl fashionabler "Sporting Klubs" huldigt diesen Vergnügungen mit wahrer Leidenschaft. Allwöchentlich werden Ausflüge nach der prachtvollen Umgebung unternommen. Die Mitglieder der einzelnen Rlubs ziehen in ihrer originellen Tracht gemeinichaftlich zu einer Schneeschuh-Ertursion aus; oder fie veranstalter einen Ball, zuweilen ein Roftinnfest auf der Eisbahn, oder fie setzen fich auf die Eisboote, steden die Segel auf und fahren, vom Winde getrieben, mit rajender Beschwindigkeit über die festgefrorenen Gluffe und Seen.

Die kanadischen Flüsse verwandeln sich im Winter in belebte Bertehrsftragen. Eine Eisdede von 10-121/2 cm Dicke ift in der Regel binreichend für einen zweispannigen Schlitten und um fo mehr für die leichten Segelboote. An manchen Stellen ist das Eis, obschon schwärzlich und wie mit Öl getränkt, von ungemeiner Rlarheit, so daß man jedes Steinchen des Fluggrundes deutlich feben tann. Dabei ift die Oberfläche jo glatt und hart, daß Schlitten, Schlittschuhlaufer und Gisboote mit Windeseile dabin-Die Konstruttion ber Eisboote ift ungemein einfach. ediger Form, führen sie in der Mitte der Basis einen Mast, auf welchem das ebenfalls dreiedige Segel fitt. Un den Spiten des Dreiecks befinden sich furze Schlittenschienen, mit welchen das Boot über das Gis gleitet. Die dem Maft entgegengesette, an der hintern Spite des Bootes befindliche Schiene ift wie ein Steuerruder um einen Bolgen drehbar, fo daß fie mittelft einer Sandhabe verstellt werden fann. Auf diese Weise wird das Boot gelenkt. Die Schnelligfeit, mit welcher ein folches Boot über die Gisflächen Fluß auf und ab dahinfliegt, fann nur mit jener von Eilzügen verglichen werden.

Später im Winter, wann der Schnee in einer tiefen Schicht den Erdboden bedeckt, erwachen die Schneeschuh-Bereine zu geselligem Leben. In

jeder Stadt Kanadas giebt es mehrere "Snowshoe-Klubs", deren Mitglieder ihre eigenen malerischen Uniformen und Abzeichen haben. Die Herrentracht ist jener der Indianer und Trapper abgelauscht: lange, weiße Flanellröcke mit grellfarbigen Streifen und ebensolchem Besat, kurze, anschließende, in Gamaschen stedende Beinkleider gleicher Art und indianische Leder-Mokassins. Der Kopf ist mit einer gestrickten normannischen "Toque" oder Zipfelmüße bedeckt, und um den Leib ist die den kanadischen "Bohageurs" und Trappern



Fig. 14. Gin "Sabitant" mut Schneefduh.

eigentümliche wollene Schärpe gebunden, beren Enden an der Seiteherabhängen. Die Damenkleidung ist jener der Herren ähnlich, nur daß kurze; bis etwas über die Aniee reichende Flanellröckhen dazustommen.

Die -Schneeschuhe find gang indianischer Konstruktion, und die. besten werden auch heute noch von den + Indianern, hauptfäch= lich bon ben Brokefen, verfertigt. Ihre Form gleicht gang den Netschlägern des bei uns fo beliebten Federball= spieles, nur find fie etwa 90 cm lang und 30 cm breit, mit etwas aufwärts gebogener Spike. Sie werden

mittelst Riemen an die Füße geschnallt, und man kann sich wohl vorstellen, daß das gespreizte Gehen mittelst derlei breiter, schwerer Regrahmen nicht gerade leicht ist. Aber bei tiesem, körnigem Schnee ist es doch viel angenehmer, mit Schneeschuhen auf der Obersläche einherzuschreiten, als ohne Schneeschuhe bei jedem Schritte bis auf den Erdboden einzusinken. Was bei dem Trapper, dem Indianer und Pelziäger der Einöden ein unausweichliches Bedürfnis ist, wird der fashionablen Welt Kanadas zum leidenschaftlichen Sport. Stundenslang traben die Mitglieder der Snowshoeskluß über den Schnee, unters

nehmen Ausflüge, ja spielen allerhand Gesellschaftsspiele im Freien, immer die hemmenden Schneeschuhe an den Füßen; und wer einmal an die eigentümliche Gangart gewöhnt ist, der findet dies anfangs ungemein beschwerliche Vergnügen nachher ganz anziehend.

Aber die beliebteften Wintervergnügungen' der Städte find doch das Schlittenfahren und das Tobogganning. So mancher von uns hat wohl in seiner Jugend seinen kleinen, vielleicht gar felbst konstruierten Sandschlitten aehabt, mit dem er unzähligemal fleine Anhöhen und Rampen hinaufgeflettert und, mit ausgespreizten Beinen auf dem gebrechlichen Behikel figend, wieder hinabgefahren ift. Diefes Vergnigen, bei uns auf die Jugend ber unteren Schulklaffen beschräuft, ift in Ranada der beliebtefte und fashionabelfte Wintersport, dem sogar der General-Gouverneur, die Minister und die zeit= weilig Ranada besuchenden englischen Bringeffinnen hulbigen. Wie man fich in Europa gegenseitig zu einem Rachmittags-Thee, zu einem Spaziergang oder einer Spielpartie einladt; fo ladt man fich in Ranada zu dem Toboggan ein, der besonders mahrend des Rarnevals in den einzelnen Städten die Quelle der hauptbeluftigung ift. In Quebec ift eine derartige "Toboggan-Slide" oder "indianische Schlittenbahn" auf dem steilen Montmorency-Bugel. in Ringston auf dem Glacis der Festungswerke, in Montreal jedoch find deren mehrere in verschiebenen Stadtteilen. Wo der Abhang nicht fteil genug ift, wird, gerade fo wie in St. Betersburg, der einzigen Stadt meines Wiffens, in welcher nian ebenfalls "Tobogganning" als Sport betreibt, ein fünftliches Geruft aus Balten und Brettern hergestellt (Fig. 15). Reben der fteilen Bahn führt eine Treppe bis jur obern Plattform, so daß man das Gerüft bequem genug erreichen kann. Bon hier aus fahren die Kleinen handichlitten oder Toboggans über die glatte Schnee- und Gisbahn mit Windesichnelle herab und auf ber Ebene drunten vielleicht noch eine halbe Meile weiter.

Die kanadischen Toboggans bestehen aus einem dünngehobelten Brett von etwa 60 cm Breite und  $1^4/_5$ — $2^4/_2$  m Länge, dessen eines Ende wie ein Schlitten auswärts gebogen ist und durch Riemen in dieser Lage erhalten wird. Hinter dem Bug wird ein langes, weiches, mit Büsselsell überzogenes Kissen auf das Brett geschnallt, und der Toboggan ist sertig. Das Toboggansahren ist entschieden der kräftigste, rauheste Wintersport der Kanadier, und man muß sich hierzu besonders warm kleiden, will man sich gegen die eisig kalte Luft, die man im rasenden Fluge durchschneidet, und gegen den vom Toboggan aufgewirbelten Schnee ordentlich schützen. Das besiebteste Kostüm sür Tobogganung ist dem geschilderten Schneeschuhkostüm ähnlich, nur daß die Männer noch wärmere Gamaschen und pelzgesütterte Mokassins aus Elenntierhaut tragen. Die Kleidung der Damen ist in aufsälligeren Farben gehalten, rot, weiß oder blau, mit weißem Pelzbesat; schneesge Daumenkappen schützen den Kopf und ähnliche Schawls den Hals.



Fig 15. Kanadisches Tobogganning.



In diesem malerischen, an die polnische Nationaltracht erinnernden Kostüm nehmen sich die ob ihrer blühenden Schönheit geseierten Kanadierinnen wirklich reizend aus.

Der Leiter eines Toboggan ninmt entweder als der erste oder letzte der Fahrenden Platz und lenkt den mit Windeseile die steile Bahn hinabsausenden Schlitten dadurch, daß er Hand oder Fuß während der Fährt auf der entsprechenden Seite gegen die Bahn spreizt. Die zarten Insassen, geswöhnlich zwei, drei oder gar vier, sitzen hintereinander und halten sich an der Taille des Bordermannes oder der "Borderdame". Jede Bewegung, jedes Reigen des Körpers hat unvermeidlich ein Umstürzen des Toboggan zur Folge, und da möglicherweise hinterdrein andere Toboggans niedersausen, so muß hübsch still gesessen werden, soll die Thalsahrt gesahrlos bleiben. Oft genug wird der Schlitten durch die Ungeschicksichkeit des Lenkers oder durch irgend eine Unedenheit der Bahn umgeworsen, und jeder Insasse kugelt oder rutscht dann auf eigene Faust hinab, wenn es ihm nicht gesingt, rasch genug aus der Bahn zu klettern.

Der Höhepunkt dieser und anderer Wintervergnügungen ift natürlich der Karneval, der besonders in Montreal ungemein lebhaft gefeiert wird und wie in Rom oder Benedig viele Taufende von Fremden aus England und den Bereinigten Staaten herbeilodt. Die zahlreichen Hotels von Montreal find bann über und über mit Reugierigen gefüllt, auf Strafen und Blagen herricht bas bewegtefte Leben. Der Geschäftsvertehr hat aufgehört und wird von Bergnügungsluftigen erset, die in den verschiedenen Klubkoftumen, sowie in phantaftischen Wintertrachten den einzelnen "Slides" (Gislaufbahnen) qu= eilen. Elegante Schlitten, bespannt mit stattlichen, glanzend geschirrten Roffen, fahren unter Schellengeklingel prozessionsweise auf und nieber. Schlitten ruht neben dem Rutschersit oder hinten aufgeschnallt ber Toboggan, mit welchem bie Insaffen ihren Rlubs zueilen. Die Stadt felbst prangt im lebhafteften Flaggenschmude, ber ju ben ichneemeißen Stragen, ben weiten, schneebededten Blagen und Barts auffallig fontraftiert. Hier und dort er= heben sich auf den Plätzen großartige Monumente, Paläste, Bildsäulen, Statuen u. fo w., aus troftallhellen Eisblöden aufgebaut. Der großartigfte Bau dieser. Art ist jedoch der berühmte Eispalast, der zur Karnevalszeit auf bem majestätischen, von prachtvollen Monumental-Gebäuden umrahmten Dominion-Square errichtet wird : eine phantastische Ritterburg mit an 30 m hoben Türmen, Minarets, Ertern und festungsartigen Thoren, großen Sallen und Bogengängen, alles aus den bläulich glitzernden, durchfichtigen Eisquadern des St.=Lorenz=Stromes erbaut. Darüber gegoffenes Waffer glättet die rauben Sägeflächen und macht bie Blode zu einer einzigen, festen Maffe zusammen-Im vergangenen Jahre (1886) zierte die aus Gis gemeißelte Roloffalftatue eines Snowshoer, eine brennende Fadel in der Rechten, den

höchsten Turm dieses Eispalastes. Auf dem zweitgrößten Platze der Stadt, ber Place d'Armes, stand während des letzten Karnevals ein kolossaler Löwe, gleichfalls von tunstgeübter Hand aus Eis gemeißelt; besonders des Abends nahm er sich, von verschiedenfarbigem bengalischen Fener beleuchtet, gar phantastisch aus. Die Feierlichkeiten zur Enthüllung und Eröffnung dieser vergänglichen Eisbanten bilden wichtige Nummern in dem Festprogramm, und viele Tausende ergößen sich an der Illumingtion, an dem Abbrennen von allerhand Fenerweitsörpern und der Ersenchtung des Eispalastes durch elektrisches Licht, an den Umzügen der verschiedernen Schlitzer und Schneesschung, den Facelzügen u. j.-w.

Das lebhafteste Treiben herricht jedoch an den einzelnen Tobogganbahnen, beren Montreal zur Rafnevalszeit etwa ein Dutend besitht. Bahn ift die "Montregl-Slide", die in der Nähe der fashionablen Sherbrooke-Strage über einen an die 100 m hoben Bugel führt. Taufende von malerisch gekleideten Toboggan-Fahrern und Touristen beleben tagsüber und bis in die fpate Nacht hinein die ichneeweiße, glatte Fläche. Gin Toboggan nach dem andern fauft in unaufhaltsamen Laufe mit Schnellzugsgefchwindigfeit die Bahn binab und weit in die ju Fußen des higels sich behnen-Dutende von Toboggans befinden fich ju gleicher Zeit den Felder hinein. auf der Bahn; fröhliches Lachen, Singen, Jubeln schallt von den Jusaffen herüber und findet unter ben angeregten Zuschauern lautes Echo. Brozessionsweise manbern die unermudlichen Schlittenfahrer, die munteren Madchen und Die fraftigen jungen Dlanner mit ihrem Toboggan wieder die Unhohe hinauf, seben sich, oben angelangt, wieder forgfältig hintereinander auf den Schlitten: ein Schrei, und wie eine Flintentugel ichieft bas leichte Gefährt mit eigentümlichem Geräusch ben Abhang hinab, so daß ber Luftbrud ben Infassen fast den Atem raubt. In wenigen Sekunden, schneller, als ihnen das Auge folgen kann, find sie unten angekommen, um an ben Zuschauern vorbei in die Ebene zu fahren und dort vielleicht topfliber in den weichen Schnee geschleudert zu werden.

Wahrend der englische Teil der Bevölkerung, der vornehmere und reichere, sich mit wahrer Leidenschaft den out of door-(Außerhaus-) Belustigungen im obern Stadteile von Montreal hingiebt, feiern die Französisch-Kanadier in ihrer Weise den Karneval im untern, an den festgekrorenen St. Lorenz grenzenden Stadteile. Französische Leichtlebigteit und Bergnügungssucht sind auch in diesem verlorenen Stamme des Volkes noch lebhaft genug, und es geht hier deshalb auch noch ioller und volkstümlicher zu als oben bei den englischen Lands-leuten. Die Franzosen haben ihre eigenen Klubs und Vereine, ihre eigenen Karnevals-Festlichkeiten, Fackelzüge und Bälle. Im vergangenen Jahre bildete ein malerisches kanadisches Jager- und Trapperlager mitten auf der Eisessäche des St.-Lorenz-Stromes den Mittelpunkt des französischen Karnevals.

# 6. Der Karneval von Montreal.

Die Longgenrs- und Chasseurs-Alubs hatten dort Zelte errichtet und das Lager in ganz derselben Weise ausgestattet, wie sich ein solches in den kanadischen Urwäldern darstellt. Phantastisch gekleidete Indianer in voller Jagd-rüstung, Trapper, "Schneeschuher", Jager in ihrem wollenen Kostim, Indianerinnen, mit häuslichen Verrichtungen beschäftigt, dienten zur Staffage des frembartigen Bildes. Sin sogenannter "Boulevard", mit Festons und Gnirlanden, Trinnphpforten u. s. w. geschmückt, führte vom Lande aus über die holperige Eisdecke des gewaltigen Stromes zu dem Lager, und tagsüber saussene Hunderte von Schlitten ab und zu.

Aber das schönste Bild bes Karnevals von Montreal zeigt sich nach eingetretener Dunkelheit. Denn die gleichen Festlichkeiten und Vergnügungen werden dann nur noch um so lebhafter bei künstlicher Beleuchtung fortgesett. Elektrisches Licht, von der blendend weißen Schneehülle der Stadt lebhaft zurückgeworsen, erlenchtet das ganze Weichbild. In den Straßen allgemeine Illumination; auf den großen, offenen Eislausplätzen, den Tobogganbahnen, dem französischen Boulevard u. s. w. brennen gewaltige, hoch auflodernde Freudenfeuer, in deren flackerndem Scheine sich die Tausende phantastischer Karnevalsgestalten nur noch phantastischer ausnehmen; die langen Toboggan-"Slides" sind mit dichten Reihen von chinesischen Laternen, Lampions und Fackeln zu beiden Sciten glänzend beleuchtet; auf dem Zug der zahllosen, die weiße Bahn herabsausenden Toboggans strahlt eine blendende Laterne, und die Rechte sedes Toboggansanfahrers halt eine brennende Fackel, deren Funken bei der Thalsahrt in langen Reihen zurückbleiben und dem Ganzen ein zauber-haft anziehendes, wildromantisches Gepräge geben.

Ebenso ift es mit dem frangösischen Jagerlager und dem großen Boulevard, der des Abends noch belebter ift, als mahrend des Tages. trabt eine lange Prozession ber weiggekleideten Schneeschuhläufer umber, jeder eine brennende Factel in der Rechten; dort ein ebenso langer Bug bon Schlitten, gleichfalls mit Lampions und Fadeln geschmudt. Gegenüber, nabe der St.-Helenen-Insel, mitten in dem gefrorenen Strome, wird ein glanzendes Feuerwerk abgebrannt. Die Gispaläfte und Gisfiguren in der Stadt find mit wechselndem bengalischem Lichte beleuchtet, und die in dem Innern erstrahlenden elektrischen Flammen laffen die Arnstallbauten selbst in magischem Lichte leuchten, sobald die bengalischen Flammen erlöschen. Das Leben in ben Stragen, auf ben Bergnügungspläten wird immer ausgelaffener; benn die beffere Gefellichaft hat fich gurudgezogen, um fich für-die Masteragen und Koftumballe auf den unter Dach gehrachten Eisplätzen vorzubereiten. Der glänzendste dieser Bälle ist gewöhnlich jener im Victoria-Rink, wo Taufende der elegantesten Baare in prachtigen, allen Zeitepochen und allen Nationen entnommenen Kostumen auf dem glatten Gife dalinfliegen, Quadrillen tangen und demfelben Pringen Karneval huldigen, der auch in Rom, Benedig

und Rizza alljährlich an denselben Tagen, vielleicht in derselben Stunde, gefeiert wird. Unr ist das Leben, das Bergnügen hier viel freier, gesunder, die Franconwelt annutiger, die Männerwelt fräftiger und die ganze Scene, der Eis-und Schneedede, der winterlichen Zuthaten wegen, vielleicht auch anziehender, als in dem sonnigen Italien.

## 7. Der obere St. Lorenz.

Wer von Toronto oder Kingston oder einer andern Stadt des trugerischen, heintlicischen Ontario-Sees den St.-Loreng-Strom abwärts nach Montreal oder Quebec fährt, der wird von dieser Fahrt nicht sonderlich ent-Die Wirklichkeit entspricht kaum den Erwartungen, die man beziiglich dieses gewaltigen Stromes hegt. Ist man einmal an den "Tausend Inseln", deren Besuch ich an anderer Stelle schildere, vorüber, so gleitet der Dampfer ruhig die klaren, blauen Fluten des meilenbreiten Stromes hinab, an immer neuen Städtchen und Dörfern vorbei, von denen man jedoch der großen Entfernung und der flachen Ufer wegen nicht viel mehr zu sehen bekommt, als die Hausdächer und die Kirchturme. Die zwei bedeutendsten Studte auf der etwa 280 km langen Strede zwischen Ringfton und Mont= real sind die beiden Schwesterstädte, Prescott auf dem kanadischen und Og- . bensburg auf dem amerifanischen Ufer des Stromes. Dampffähren verkehren jebe halbe Stunde zwischen ben beiden Städten, sofern im Winter das Eis den Berkehr nicht vollständig unmöglich macht. Noch im letten Winter mußte ich auf dem Wege von Ottawa nach New-Port der zugefrorenen Häfen wegen einen Tag in Brescott, dem hiblichen, geschäftigen Dadensburg gegenüber, warten, bis das Gis durch eigens gebaute Gisbrecher zertrummert und eine offene Wasserstraße bon einem Ufer zum andern geschaffen worden war. Dieser unfreiwillige Aufenthalt bot mir wenigstens Gelegenheit, die Berschiedenheit zwischen der amerikanischen und der kanadischen Civilisation tennen zu fernen. Beide Stadte, Kingston wie Ogdensburg, liegen unmittelbar an den fanft ansteigenden Stromufern, beide haben natürlicherweise dasselbe Klima, die gleichen sonftigen Verhältniffe, Dampferverkehr, Gifenbahnen 2c., und auch dieselben hinterländer auf 100 km im Umtreis. Prescott ist ein elendes, verlassenes Nest ohne Sandel und Wandel, seine zwei größten Gebäude sind das kanadische Zollamt und ein verkommenes Dotel, das lettere berüchtigt wegen der Beutelschneiderei, welcher es ahnungslose Reisende unterzieht '. Indessen werden wohl die wenigsten der geneigten

<sup>1</sup> Als ich doxt, ohne einer Warnung Gehör geschenkt zu haben, in Gemeinschaft einiger Freunde ganz bescheiden zu mittag aß, überstieg die Rechnung die Preise, die in den teuersten Gasthöfen von New-Port und Chicago gebrauchlich sind.



Fig. 16. Gine Ranalichleuße am obern St. Lorenz.



### 7. Der obere St. Lorenge 7.

Lefer dieser Zeilen in die Lage kommen, die Gastfreundschaft des Prescotter Hotelwirtes in Unspruch zu nehmen; benn bie Stadt mit ihren 4000 Ginmohnern-bietet-dem-Touristen-nicht-das-mindeste, das ihn auch nur eine Stunde hier feffeln könnte. Wie anders ift Ogdensburg! Während die fanadische Zwillingsstadt bei 4000 Einwohnern stehen blieb, ist Ogdensburg. Seine breiten, verfehrgreichen Stragen find mit prachtfünfmal so groß. . vollen Steingebäuden befett, deren untere Raume glanzende Raufladen ent= Große, qute Hotels, icone Theater, treffliche Erziehungsauftalten, schattige Squares, gute Gesellschaft. Das Panteetum, fraftig, energisch, findig, wie es ist, hat Ogdensburg aus ahnlichen Anfängen wie Prescott zu einer jo blühenden Stadt gemacht. Würden die beiden Städte ihre Einwohner vertauschen, ich wette, Prescott wurde in zwei Jahren eine große, geschäftige Stadt, Ogdensburg aber ebenfo ichläfrig und traurig geworden fein, wie Prescott fich heute prafentiert.

Zwischen Prescott und der großen, unterhalb der Mündung des Ottawa in den St. Lorenz gelegenen Insel, auf welcher Montreal sich erhebt; wird der ruhige Stromlauf durch eine Reihe von Kataraften unterbrochen, welche wohl der Schiffahrt stromabwärts nicht besonders gefährlich sind, aber für die stromauswärts fahrenden Schiffe die Anlage von 6 verschiedenen Schleußen= Kanälen notwendig machten, die zusammen an 80 km Länge besitzen und an Berftellungskoften ihre 4 Millionen Dollars verschlangen. Wir durchfahren auf dem Wege nach Montreal der Reihe nach die Galop, Rapide Plat, Farran Point, Long Sault, Coteau, Cedars und Cascade "Rapids", und erreichen etwa 16 km oberhalb Montregl die größten und gefährlichsten Stromschnellen, jene von Lachine, um welche ein 131/2 km langer Ranal gebaut wurde. Eine sonderbare Fronie will es haben, daß gerade der größte und mächtigste Strom Kanadas, welcher seiner Lage, Richtung und Fülle nach berufen mar, zur bedeutenoften Berkehröftraße des Landes zu werden, durch diefe Stromfdnellen bis auf die letten Jahrzehnte für die größere Schiffahrt unzugänglich blieb.

Es hat den Anschein, als wollte sich die Natur mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln gegen die Besiedelung des Landes und die Nugbarmachung der Flußläuse sträuben; denn selbst die Anlage der vielen Karäle machte den St. Lorenz der Schiffahrt nur zur Sommerszeit zugänglich. Gegen den Winter ist kein Kraut gemachsen. Von November dis April bleibt der Strom vollständig geschlossen und mit einer dicken Eisdecke überdeckt, die mit den scharfen, hoch eniporragenden Kanten und Spisen der zusammengedrängten und so gefrorenen Eisschollen auch der Schlittensahrt Hindernisse entgegenstellt. Nur die Stromschnellen bleiben den Winter über offen. Um 5. Dezember des vergangenen Jahres hätte ich beinahe die ganz unfreiwillige Bekanntschaft der Coteau Rapids gemacht, wäre nicht im letzten Augenblick

ein Retter in Gestalt von Dynamitpatronen erichienen. Der St. Lorens . wird auf seinem ganzen Laufe vom Ontario-See bis zur Mündung nur bon einer einzigen Brude, der berühmten Victoriabrude bei Montreal, überspannt. An jenen Stellen, wo Gifenbahnen von den Bereinigten Staaten nach Kanada führen, werden Baffagiere und Frachten durch Dampfer von Ufer zu Ufer befördert. Ich war bei der grimmigsten Ralte von St. Albans im Staate Vermont aufgebrochen, um mittelft der Kanada-Atlantic-Bahn nach Ottawa zu reisen. Das Thermometer ftand bei meiner Abreise um 4 Uhr morgens auf negativ 210 Fahrenheit, also 530 Rälte. im Gifenbahnwaggon die Öfen an beiden Enden mit gluffenden Rohlen vollgepfropft waren, fror es uns bennoch in der Mitte-des Waggons. Um 9 Uhr morgens hatten wir den St. Lorenz erreicht und jollten von Clark's Island mittelft Dampfers-nach Cotean Landing am andern Ufer übergeseht werden. Es ist die Aufgabe des Dampfers, Tag und Racht über mausgesett zwischen ben beiben Ufern gu berfehren, um fo/ben Strout, der hier ungeachtet ber acrade unterhalb befindlichen Cotean Rapids haufig zufriert, eisfrei zu erhalten. Die Kälte war damals jedoch jo ungewöhnlich ftark, daß der Dampfer im Safen wahrend des Wartens auf unfern Zug und des Umladens der Frachten fest einfror. Dagn hatte fich ein mehrere Bettar großes berabtreibendes Eisfeld gerade vor die hafeneififahrt gelegt, und es mar fomit unmöglich, über den Strom zu fahren, oder auch nur den Dampfer flott zu machen. Es ging bis zum nachsten Morgen kein Zug zurück nach St. Albans, und die Uberfahrt ftand für hente ebenfalls außer Frage. Bas thun? Weit und breit war auf der einsamen, vollständig verlaffenen, unter metertiefem Schnee begrabenen Infel, auf welcher wir uns befanden, fein Saus, erst 5 km weiter unterhalb, nahe dem Rataratt, stand an der Landungs= stelle einer kleinen Dampffähre ein armseliges Wirtshaus. Diefes ju ermichen und vielleicht die dortige Dampffähre gur Uberfahrt zu benüten, ichien uns ratiamer, als das Freiwerden des eingefrorenen und mit jeder Minute fester einfrierenden Dampfers abzuwarten. Aber wie durch den, wie gesagt, metertiefen Schnee babin gelangen? Wir maren unfer fieben Paffagiere, darunter zwei lebensluftige junge Kanadierinnen. Unter den Beräten, die in einem offenen Schuppen auf der Station herumftanden, fanden wir einen roh gezimmerten Frachtschlitten, ber zuweilen von ben Eisenbahnarbeitern zum Transport von Brennmaterial ober Holzschwellen verwendet wurde. Bald war das nötigste handgepad aufgeladen, den beiden jungen Mädchen ein weiches, warmes Lager bazwischen bereitet, und fort e trabten wir fünf Männer, mit Seilen, über die Schulter oder um den Leib gebunden, ben Schlitten ziehend. Anfänglich ging es recht munter vorwärts, aber bas Wafen durch ben lofen, dunenfandartigen Schnee war außerft ermüdend, und erft nach fast zweistundiger Fahrt gelangten wir nach dem



Ŀ٠

einsamen Wirtshause an der Fähre. Der Strom war hier dant der reißenden Ströntung in immittelbarer Rabe ber Coteau Rapids offen geblieben, und die kleine Dampffahre konnte somit wohl herüber und hinüber. war erst um 5 Uhr abends zu erwarten. Da war eben nichts weiter zu thun, als sich in das Unbermeidliche zu fügen, und die den Amerikanern wie den Kanadiern eigentilmliche gleichmütige Rube bewährte sich auch hier wieder. Wahrend Frangofen oder Staliener gewettert und geflucht hatten, ftanden meine Reifegefährten einfach, die Sande in den Dojentaschen vergrabend, an den Genstern und starrten, ein Liedden pfeifend, auf die rasch und rubig dahingleitenden Fluten, oder machten fich's in der einzigen Stube des Wirtshauses so bequeut, wie unter den Umftanden nur möglich. Also ganze 6 Stunden unfreiwilligen Aufenthaltes; aber auch fie vergingen, und mit ihnen tam auch die Dampffahre von dem kleinen frangofischen Dorfe Cotcau Landing herübergepuftet - große, ben Strom herunterschwimmende Gisfchollen bor sich herschiebend. Nach weiterem, halbstündigem Aufenthalte bei Clark's Landing murde endlich abgedampft. Gegen Abend mar jedoch der Eisgang auf dem Strome viel ftarker geworden: gewaltige Eisflöße und große, burch das Uneinanderreiben ju runden Scheiben mit erhabenen Randern geformte Schollen trieben maffenhaft, von der raschen Strömung abwärts getragen, ben Stromschnellen zu. Bon unserer Rabine aus hörten wir deutlich das dumpfe Schaben und Kraten des sich durch das Gis arbeitenden Bugs, und haufig wurde der ganze Schiffstörper durch das Aufprallen der Gisfelder auf das heftigste erschüttert. Die Dunkelheit mar eingetreten, in der Ferne, am jenseitigen Ufer, konnten wir das Licht des Coteau-Leuchtturms erblicen, während zwischen und und dem Lande die eisbededte Stromfläche wie ein Band dahinglitt. Ploglich hörten wir die Schiffsleute rasch auf dem Berded hin und her eilen, die Majchine pustete heftiger; der Dampfer schien rascher Gin Stoß, starter als alle borhergehenden, machte das Schiff erzittern, und durch die Lufen blidend fahen wir ein ungeheures Eisfeld, dicht an dem Dampfer lehnend, diefen mit fich ftromabwärts führen. ein'Umfahren des Gisfeldes mar nicht zu denken; denn dicht daran befand sich ein zweitest von nahezu gleicher Größe, und ehe wir, stromabwärts vorauseilend, das Ende dieser gewaltigen-Massen-erreicht hätten, wären-wir in die nahen Stromichnellen selbst gekommen. In der gefährlichen Lage, in der wir uns befanden, gab es nur ein Mittel: Dynamit. wir uns ichon verloren glaubten, waren ein paar Schiffsleute auf das Eisfeld gesprungen, in wenigen Minuten-maren in einer Reihe Löcher in das Gis gehauen und mit kleinen Dynamitpatronen versehen worden. die Mannschaft wieder an Bord, so erfolgte auch schon die Explosion, und das große Eisfeld war geborsten. Nun wurde der Dampfer gewendet, und die schmale offene Kluft benütend, fuhren wir in gerader Linie ftromaufwarts in offenes Fahrwasser. Aber es war die höchste Zeit gewesen; denn die Lichter von Cotean Landing lagen nun weit weg stromauswärts und zeigten uns wie nahe wir den Stromschnellen gekommen sein mußten, wie knapp also Kettung war. — Eine Stunde später war Coteau erreicht, und ein mit flinken Pferden bespannter offener Schlitten brachte uns nach der 3 km entsernten Eisenbahnstation, außerhalb des Bereichs des St. Lorenz.

Während der Oberlauf des großen Stromes zahlreiche Katarakte aufzuweisen hat, wird die Schiffahrt auf dem Mittellauf zwischen Montreal und Quedec wieder durch ebenso zahlreiche Untiesen gefährdet, deren bedeutendste sich in dem 32 km langen und etwa 15 km breiten St.-Peterssee befindet, welchen der St. Lorenz auf der Hälfte der Strecke zwischen Montreal und Quedec durchsließt. Die Durchschnittstiese dieses Sees beträgt nur  $3^1/_3$  m, und erst seit etwa zehn Jahren gelang es, nach unzähligen fruchtlosen und kostspieligen Versuchen durch Ausbaggern und Sprengen einen Schiffahrtskanal von 6 m Tiese durch den See herzustellen, der in den letzten zwei Jahren sogar bis auf  $7^1/_2$  m Tiese gebracht wurde. Die Gesamtmenge der ausgebaggerten Stein= und Sandmassen betrug über 16 Millionen edm. und die Kosten beliesen sich auf  $3^1/_2$  Millionen Dollars! Die Opfer waren allerdings sehr bedeutend, aber Montreal ist dadurch, 800 km vom Ocean entsernt, wenigstens in einen den größten Schissen zugänglichen Seehasen verwandelt worden.

Wenn die Fahrt auf dem St. Lorenz auch in mancher hinficht intereffant ift, so bleibt das Interessanteste berfelben doch der Einblid in die geologischen Verhältniffe bes Strombettes und damit auch bes ganzen Landes. Wir sehen beutlich an ben Schutt-Terrassen im Thale des St. Lorenz, wie an den gerundeten, glatten Bergen der Laurentiden, daß die ganze nördliche Hälfte des Kontinents dereinst mit ungeheuren Gletschern bedeckt war. Die Narben der Gletscherreise nach Süden, die tiefen Risse und Thäler durch die Felsen zeugen uns von den ganz unfaßbaren Gewalten, welche der Oberfläche des Kontinents hier ihre heutige Form gegeben haben. Geologen schätzen Die Dide ber Eisschichte im öftlichen Teile auf 3300 m, gegen Weften allmählich abnehmend. Mit ber Senkung bet -Laurentiden und bes ganzen nördlichen Teiles des Rontinents hörte die Gletscherbildung auf, die Gletscher fcrumpften immer mehr zusammen, und ihr Schmelzwaffer bildete die großen Seen und Flußläufe in ihrer heutigen Form. Derfelbe Borgang wiederholt sich heute noch in einem andern großen Lande, in Grönland, welches den Rest der riesenhaften Gletscherdecke don Rordamerika zu tragen scheint. Db auch Grönland seine Gisbecke verleren wird? ob die Ratur wohl auch dieses Gebiet aus der krystallenen Hülle schälen und im Laufe unabsehbarer Beiten ber menschlichen Kultur zugunglich machen wird?

#### 8. Hen-Brannschweig und die Bai von Fundy.

Die Besithergreifung und Besiedelung Kanadas ging fast in gang derselben Weise vor sich, wie jene der Vereinigten Staaten. Wie in den letzteren die Prairie-Staaten Die jüngsten sind, so auch in Kanada, und wie in ber Union die Ren-England-Staaten die ältesten, kultiviertesten und am stärkften besiedelten sind, so schließt auch in Kanada die nördliche Fortsetzung dieser Neu-England-Staaten die ältesten und am dichtesten besiedelten Gebiete in sich. Sie umfassen die drei Provinzen Neu-Braunschweig, Neu-Schottland und Bring-Eduard&-Infel. Obicon diefe drei Provingen gusammengenommen nur ein Siebzigstel des Flachenraumes von Kanada einnehmen, beträgt ihre Bevölkerung doch über ein Fünftel der ganzen Kolonie. Und dennoch ift diefe Bevölkerung nur auf einen tleinen Teil der drei Provinzen beschränkt, währendder weitaus größte Teil derselben, besonders in Ren-Braunschweig, von ausgedehnten, undurchdringlichen Urwaldern eingenommen wied, die fich jeder Unsiedelung entgegenstellen. Dieses Verhältnis zwischen der Größe des Landes und der geringen, auf gang fleine Gebiete beidrankten Bevolterung läßt uns am deutsichsten erkennen, wie wenig die weite Rolonie, ungeachtet der Entwicklung der Kanadier zu einer selbständigen Nation und politischer Größe, auch heute noch besiedelt ist, und welche Macht und Ausdehnung sie einstens wohl er-In Ranada ift gewiß Raum genng vorhanden, um eine Bereichen mag. völkerung bon 100 Millionen zu faffen und zu ernahren, und heute zählen wir hier erst 41/2 Millionen! Allerdings geht cs, wie schon angedeutet, in Ranada unendlich langfamer vorwarts, als in den Bereinigten Staaten, welche ihr nördliches Nachbarland in dem Wettlaufe ebensoweit überflügelt haben, wie der Hase die Schildtröte; aber die Bevölkerung wird und muß kommen. In 100 Jahren vielleicht wird irgend ein Kanada-Reisender in diesem Buche mit derselben Verwunderung umherblättern, mit welcher ich heute die Chroniken und Schilderungen der Englander und Frangosen des vorigen Jahrhunderts lese, von der ersten Entdeckung Kanadas durch Leef Erikson im Jahre 1000, von den Fahrten Sebajtian Cabots 1497 und Jaspard Cortereals 1499 nach Labrador gar nicht zu reden. Samuel de Champlain und der Sieur de Monts waren 1605 die ersten Eroberer und Ansiedler von Reu-Frankreich, und bei Port Royal in La Cadie (Akadien), dem heutigen Annapolis, wurde das erfte Weizenkorn-gesaet. Die kleine Franzosenkotonie wuchs und blühte während . mehrerer Jahre, bis die Engländer den Franzosen ihren Besitz streitig machten. "Um Bort Royal drehte sich der Kampf während eines Jahrhunderts. Fünf= mal wurde Port Royal von den Englandern erfturmt, piermal wieder ben Franzosen abgetreten; dreimal wurden die Angriffe der Engländer von den Franzosen zurückgeschlagen, zweimal wurde Port Royal von den vereinigten

Franzosen und Indianern gestürmt, einmal von Piraten erobert und gebrandsschaft, einmal auch von den amerikanischen Revolutionären genommen. Im Frieden von Utrecht (1713) wurde ganz Akadien an England abgetreten, und in dessen Besitz ist es auch geblieben, ungeachtet vieler Kämpse und Kriege. 1749 sah die Gründung von Halifax, der Hauptstadt von Neu-Schottland, und 1754 hörte Akadien auf, as foldses zu bestehen. Die Revolution der französischen Ansieder, der Akadier, hatte ihre Vertreibung aus der Kolonie zur Folge, und aus ihr schälten sich allmählich die gut englischen Provinzen Reu-Braunschweig, Neu-Schottland und Prinz-Eduards-Insel heraus.

Aber auch beute find, wie gefagt, die drei bevolkertsten Provinzen Ranadas nur ichmach besiedelt und verlaffen, und in den nördlichen Teilen werden sie es wohl noch ein halbes Jahrhundert lang, wenn nicht langer, bleiben; das konnte ich deutlich auf der Fahrt von Quebec aus durch die Halbinsel Gaspé und Neu-Braunschweig mahrnehmen. Quebec ist mit der hauptstadt des lettern, St. John, und mit halifag durch die Interkoloniale Eisenbahn verbunden; die kompatten Gebirgsmaffen und dichten Urwälder des mittlern Neu-Braunschweig vermeidend, führt diese anfänglich längs der Südufer des St.-Lorenz-Stromes, spater langs der Ruften des St.-Lorenz-Golfes nach der schmalen Landenge, welche die große, fast vollständig vom Meere umgebene Halbinsel Neu-Schottland mit dem nordamerikanischen Festlande verbindet. Dort, bei der Stadt Monkton, zweigt fich eine Bahn nach St. John ab, während die Hauptlinie quer durch Neu-Schottland nach Halifax weiterführt. Die Bahn geht auf Diesem weiten Umwege durch fo unwirtliche Gegenden und ift im Winter so fehr Schneeverwehungen und eisigen Sturmen ausgeset, daß fie häufig tagelang gar nicht befahrbar und die Berbindung mit Reu-Schottland unterbrochen wird, da der Safen von Salifar nicht felten vollständig zugefroren ift. Es murde beshalb in der jungsten Zeit wieder ernftlich der Plan aufgenommen, eine Gisenbahn von St. John aus quer durch das Urwaldgebiet von Neu-Braunschweig mach Quebec zu bauen, soweit eine direkte Linie überhaupt auf kanadischem Boden möglich ift. Die Grenge der Vereinigten Staaten schneidet nämlich tief in bas kanadische Gebiet ein, und ber Staat Maine ift auf drei Seiten von kangdischen Landern eingeschloffen. Die neue Bahn läuft langs des größten Fluffes von Neu-Braunschweig, des St. John, aufwärts bis an die Grenze zwischen Neu-Braunschweig und Quebec und ist bis dorthin in der That schon hergestellt. Es bleibt nur noch der Teil zwischen dem Oberlaufe des St. John und- dem - St. Lorenz zu- vollenden.

Mit dieser Bahn wird ein großer Schritt zur Aufschließung des öben Urwaldkandes gethan sein, das, nur von wasserreichen Flußläufen und zahlslosen Seen unterbrochen, vier Fünftel von Neu-Braunschweig einnigmnt. Die einzigen Bewohner sind die letzten Abkömmlinge der einstens zahlreichen und

mächtigen Micmac-Judianer, sowie schottliche oder französische Trapper und Fischer. Die zahlreichen von Wasserfällen und Stromschnellen unterbrochenen Flüsse Nen-Vraunschweigs, wie der Restigouche, der Miramichi, Kennebekasis und andere, sind weltberühmt wegen ihres ungkaublichen Reichtums an Fischen, vor allem an Lachsen und Lachsforellen; der Wert der Fischereien, in welche allerdings die Seesischerei mit eingeschlossen ist, belief sich 1885 auf 4 Millionen Dollars. Nen-Schottland allein übertrifft die benachbarte Provinz, und zwar betrug hier im Jahre 1885 der Wert des Fischhandels über 8 Millionen Dollars. Der größte Teil hiervon entfällt jedoch auf Seesische.

Wie Nen-Schottland neben den schottischen Difteln einen Fisch in feinem Wappen führt, so zeigt jenes von Neu-Braunschweig neben dem ichottischen Löwen ein Schiff. Und mit Recht; benn bank ben ausgebehnten Wälbern voll hochstämmigen Banholzes und bem ergiebigen Fischfange bildet ber Schiffban Nen-Braunschmeigs wichtigste Industrie. Auf der langweiligen, langwierigen Eisenbahnfahrt von Quebec nach dem am äußersten Ende der tief ins Land schneibenden Fundy-Bai gelegenen Monkton breht sich alles Leben und Streben um diese beiden Dinge: Schiffe und Fische. Zwölf Stunden nach unferer Abfahrt von Quebec fuhren wir spät abends über bas breite Aftuarium des Restigouche-Flusses, der mit zahllosen Fischerbooten bedeckt war, und eine Stimbe später dampften wir an den Gestaden der Chaleurs-Bai entlang, welche ihres großen Fischreichtums wegen in ber letten Zeit ben Bantapfel zwijchen England und Frankreich bildete. Die Ufer find felfig und öbe, ohne irgend welchen Baumwuchs und ohne Ansiedelung; aber kaum hatten wir die Chaleurs-Bai verlaffen, als sich anch schon an den zahlreichen Flüssen, über welche wir setzten, überall die großen Industrien des Landes bemerkbar machten: bei Bathurst, Newcastle und anderen Unfiedelungen nichts als Schiffbauwerften und große Sägemühlen; in den Häfen zahlreiche Schiffe, in ben Städtchen geschäftiges Leben.

Dasselbe geschäftige Leben fanden wir auch in Monkton; nur sind es hier weniger die Schiffe als die Eisenbahnen, welchen die Stadt ihre Blüte verdankt. Monkton ließ troß seiner 6000 Einwohner einen ganz kläglichen Eindruck in mir zurück. Wir kamen um 1 Uhr morgens hier an und stiegen in dem besten, aber troßdem elenden Gasthof ab. Die Straßen waren mit fußtiesem Staub bedeckt, der sich dank einem heftigen Regengusse über Nacht in ebenso tiesen Kot verwandelt hatte. Und wie in den Straßen, so zeigte sich Kot und Schlamm-auch in dem Hafen der Stadt auf Kilometers hinaus. Die Schisse lagen wie tote Fische auf dem Trockenen, nach der einen oder andern Seite gesehnt, und der hier in die Bai mündende Petitcodiac wälzt seine schmußigen Fluten durch ein enges, in den Hasenschlamm gerissenes Rinnsal. Das Kätsel dieses trockenen Hasens war bald gelöst: die Bai von Fundh, au deren nördlichstem Aussäufer Monkton siegt, ist berühmt wegen

#### 8. Neu-Braunschweig und bie Bai von Fundy.

ihres heftigen Flutwechsels, und der Hafen Monttons fällt zweimal täglich der Ebbe zum Opfer, um ebenso oft wieder von tiesem Meerwasser gefüllt zu werden. Das Schauspiel der zurückehrenden Flut ist über alle Beschreibung großartig; die mit großer Macht und Schnelligkeit emporeisenden, schaumumränderten Meeressluten erinnerten mich lebhaft an ein ähnlich heftiges, nur viel berühmteres Naturwunder: das Eindringen des Meeres.

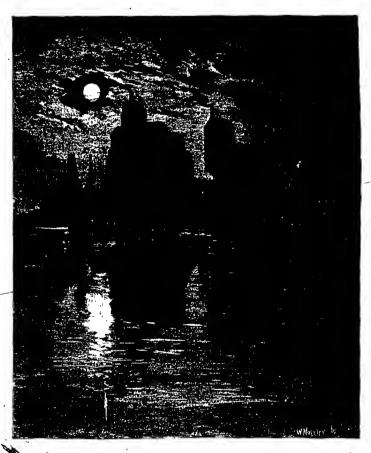

Fig. 18. Getreibefpeicher am Ct.=John=Fluß.

in das Seine-Aftuarium zur Zeit ves größten Frühjahrs-Flutwechsels. Wir standen auf der Werfte der St.-John-Dampser, und 10 m unter uns wälzten sich die Schmußsluten des Petitcodiac dem Meere zu. Plögsich hörten wir aus der Ferne dumpsen Donner, ähnlich dem Geräusch eines schnellsahrenden Eisenbahnzuges, und nach wenigen Minuten gewahrten wir auch weit stromabwärts einen weißen, hohen Damm, der quer über das Flußbett gelegt war. Mit der Schnelligkeit eines Eisenbahnzuges schien er sich unserem v. Lesserwartegg, Kanada.

Standpuntt zu nähern, und bald konnten wir unterscheiden, daß eine etwa 1 m hohe schäumende Wassernauer ihre Fluten, von unsüchtbaren Gewalten getrieben, schußweise bald an dieser, bald an einer andern Stelle aufwärts schob, wahrend hinter dieser Avantgarde die Wassernauer etwa 2 m Hohe zeigte. Im Handumdrehen hatten die Fluten unsern Standpunkt erreicht, und dasselbe Flüßchen, das noch vor wenigen Minuten langsam und trübe dem Meere zugeslossen, das noch vor wenigen Minuten langsam und trübe dem Meere zugeslossen, war jest zu einem das ganze meilenweite Strombett bedeckenden, schäumenden, dosinernden Strome geworden, der in der entgegenzgeschten Richtung sloß, mit seinen Wellen die trocken dasiegenden Schisse vom Boden so heftig auf seine Schulkern hob, daß sie auf und nieder tanzten und nach den Seiten schwankten wie Rußschalen. Vinnen einer halben Stunde war das ganze Hasenbett mit etwa 10 m Wasser gefüllt, und die Wessen sandten ihre Schaumspissen bis zu umserem Standpunkt empor.

Dieses ergreifende Schauspiel, das uns veranläßt hatte, einen Tag liber in Monkton zu bleiben, wird zur Zeit der großen Frühlingsfluten, der "Springtides", noch viel ergreifender; denn die Wassermaner erreicht dann eine Höhe von 2½ m und eilt mit einer Schnelligkeit von 25 km strom- auswärts. Alles, was sich ihr in den Weg stellt, wird über den Hausen geworfen oder ans Land geschleudert, Boote, Barken und große Schiffe nicht ausgenommen. Sogar Fische werden aus den Fluten gehoben und seblos an die User geschnellt. Kindvich und Schweine kennen genau das ferne Donnern der sich nähernden Flutwellen und eilen so rasch als möglich landeinwärts, um sicherem Ertrinken zu entgehen. Die größte bisher in Monkton beob- achtete Fluthöhe erreichte 13½ m, während die größten nordatlantischen Fluten bisher die solgenden waren: St. Germain (Frankreich) 12,6 m, Bristol (England) 13,2 m.

Das gewaltige Ebbe- und Flutspiel in der Fundh-Bai hat das hier sehr flache Küstenland dem Meere unterthan gemacht, und auf Meilen landein- warts sieht man zur Zeit der Ebbe nichts als eine Schlammwüste, durch welche sich die aus den Bergen kommenden Flüsse tiefe, enge Schluchten gerissen haben. Der Alluvialboden dieser Küsten ist naturgemäß ungemein fruchtbar und die Bewohner Neu-Braunschweigs wie des gegenüberliegenden Neu-Schottland haben Hunderttausende von Acres eingedämmt und der Weidekultur unterworfen. Der Preis mancher "Opkelands" erreicht an 200 Dollars sür den Acre. Der Boden ist- dort auf Jahre hinaus unserschöpflich, und kassen die Heu-Ernten endlich nach, so braucht man die Damme nur zu durchstechen, um mit dem nächsten Flutspiele neuen Dünger zugeführt zu erhalten.

Von Monkton aus erreichten wir, auf der Eisenbahn längs des fisch= reichen Kennebekasis-Flusses, binnen wenigen Stunden St. John, die Haupt-stadt Neu-Braunschweigs.

Big. 19. Salmfilderei im Safen von Gt. John (Gbbegget).



St. John, das mit dem gegeniiberliegenden Portland etwa 50 000 Ein= wohner zählt, liegt recht malerisch auf einer steilen, felsigen Halbinsel im Mituarium des gleichnamigen Stromes; aber eine fcone Stadt ift es deshalb boch nicht zu nennen. Alles scheint bunkel und bisfter, gang seiner bichten, häufigen Nebelatmosphäre entsprechend. Die Säufer find aus dunklen Quadern ober Robziegeln, viele auch aus Holz erbaut; die letteren zeigen einen dunkelbraunen, duftern Anstrich. Wohl kann St. John auf den schattigen King-Square und die von dort nach dem hafen hinabführende Ring-Street mit Recht ftolg fein; aber auf diefen Blat und diefe Strage beschränkt fich auch die gange Schönheit der Stadt. Wie in Monkton, so ist auch hier der Flutwechsel fo gewaltig, daß die gabireichen Schiffe in dem großen, weiten Safen zweimal täglich auf dem Schlammboden liegen und die Werften hoch über sie emborragen. Zwei verheerende Feuer (1837 und 1877) ben allerdings unter den schmutigen Stadtteilen gehörig aufgeräumt und neue, schönere mit breiteren Stragen entstehen laffen; aber bennoch wird fcwerlich jemand St. John auch nur eines vorübergehenden Aufenthalts würdigen, er fei benn burch Geschäfte genötigt. Die einzige Sebenswürdigkeit ber Stadt ift die Mündung des großen St.-John-Flusses. An 800 km lang, an manchen Stellen mehrere Rilometer breit und außerst mafferreich, wird dieser merkagt würdigerweise bei seiner Mündung durch zwei hohe, steile Felsmauern derart eingeengt, daß er sich durch einen kaum zwei Steinwürfe breiten Ranal hindurchzwängen niuß. hinter dem Felsenthore liegt der hafen und eine feegleiche Bucht, davor jedoch die weite Bai bon Fundy. Gine tuhne Kettenbrude überspannt die Flugmundung, und unter ihr fahren die größten Segelichiffe und Dampfer nach bem Safen durch. Dasselbe Schaufpiel der Meeresfluten, das ich schon in Monkton gesehen hatte, wiederholt sich auch hier; nur find hier die Fluten noch viel wilder und aufgeregter. Es gewährt einen eigentümlichen Anblick, die an und für sich ichon 30-40-m hoben Getreide= ibeicher zur Chbezeit noch um 10 m höher über das Schlammbett des Fluffes emporragen, oder die für die Flutzeit aufgespannten Fischnete auf hoben Stangen in freier Luft hangen zu feben.

Man rühmt die Fahrt flußauswärts zu den mächtigen Schluchten und Wasserfällen des St. John; ich hatte mich indessen in diesem wassersallreichen Lande schon derart an die großartigsten Naturschauspiele gewöhnt, daß ich mich zu der Fahrt nicht verteiten ließ. Aber noch ein anderer Grund hielt mich davon ab: die Furcht vor den Mosquitos, der schrecklichen Landplage von Neu-Braumschweig, die zugleich eines der hauptsächlichsen Hindernisse seiner Besiedelung bildet. Sie sind die eigentlichen Herren von Neu-Braunschweig, gerade so unbezwingbar und unerreichbar, wie ihre Mitregenten, die Stechsliegen oder "Hessian Fließ". Wehe den Jägern und Fischern, den Holzsällern und Flößern, welche sich im Sonmer in die Wälder wagen!

Tagewert und Nachtruse werden ihnen dergestalt verkeidet, ihre Nerven durch die fürchterlichen Peiniger in einer Weise zerstört, daß sie trachten, sobald als möglich wieder an die Seekiiste zu gelangen. Im Frühjahr und Herbst wird dafür Vergeltung gesich: kolossale Holzmassen schwimmen dann den St.-John-Fluß hinab nach der gleichnautigen Hasenstadt, um entweder dort schon zum Schiffbau benutzt oder nach aller Welt, verschifft zu werden. Erst im vergangenen Jahre wurde ein ungeheures Floß von Bauholz ans St. John zur See nach New-Yort gestößt; die Länge dieser "Ocean Timber Nast" betrug dem "New-Yort Herald" vom 12. Juli 1886 zufolge 126 m, die Weite 15 m und die Tiefe 10,8 m, also die Diemensionen des größten Oceandampfers; das Gewicht des Holzes wurde auf 7000 t geschätt.

# 9. Durch Akadien nach Halifar.

Ein schmaler, durch tief einschneidende Meeresarme vielfach zerriffener Sithmus ift jognjagen die Brude zwischen dem Festlande und dem einer Jujel gleich losgetrennten Neu-Schottland, dem einstigen Akadien. Gine Eisenbahn führt über die Landenge quer durch die Proving nach der an der Ditkiifte gelegenen Sanptstadt Salifar, und auf dem Wege dahin durchfahren . wir die lieblichen, ungemein malerischen Landschaften, welche zu Beginn des 17. Jahrhunderts den Rern von Neu-Frankreich bildeten, aber mabrend des ganzen der Befiedelung folgenden Jahrhunderts ber Schauplat heftiger Fehden und Rämpfe zwifchen ben Englandern und den Frangofen maren. Die Ruftenländer der Bai von Fundy und ihres nördlichsten Armes, der malerischen, von heftigen Fluten zerwühlten Bucht von Minas, bilbeten das einstige Atadien, das Longfellow in feiner "Evangeline" fo herrlich bejungen hat. Bis herab nad) Annapolis, dem einstigen vielbelagerten und bielmal zerftörten Port Ronal, erstreckten sich die Ansiedelungen der Franzosen; aber diese sind verschwunden, unterdrückt, in allen Teilen des Kontinents von Nordamerika . gerftreut, ihre einstigen Stadte, Dorfer und Farmen find gerftort, und heute ift taum mehr eine Spur von Atadien vorhanden. Englisches Leben fproft und blüht auf den Prairien Reu-Frankreichs. Der englische Leopard hat die bourbonische Lilie verschlungen. Rur einzelne französische Ramen haben sich hie und da erhalten.

Es spricht sehr für die Güte und den Reichtum des Landes, daß zwei Reiche wie England und Frankreich um den Besitz Neu-Schottlands einen fast hundertjährigen Krieg führen konnten, und in der That gehört das einstige Akadien zu den gesegnetsten Gebieten Kanadas. Ackerbau, Viehzucht, Bergbau und Fischerei erfreuen sich hier gleicher Berühmtheit und Pflege. Die Berg-landschaften im Junern der Halbinsel zeigen ausgedehnke Wälder; dazwischen

schlummern viele Hunderte von kleinen Seen, die ihre sischreichen Abstüsse dem Meere zusenden. Die sansten Abhänge eignen sich vorzüglich für Getreide- und Obstdau, und die Küstenstriche längs der vielen tief einschneidenden Meeresbuchten sind ein Paradies der Viehzüchter. Wir berühren auf der Fahrt nach Halisax einige Meilen vor der Hasenstadt Truro die berühmten Kohlendistrikte mit ergiedigen Mineu, von denen die wichtigsten den Namen Acadia-Minen führen. Langs der vielfach zergliederten Küsten giebt es zahlereiche gute, durch viele vorgelagerte Inseln gegen das Anstürmen des Meeres geschützte Häsen. Die Arghl-Bai im südlichsten Teile der Halbinsel besitzt deren allein gerade so viele, als es Tage im Jahre giebt.

Rein Wunder, daß Neu-Schottland schon zu einer Zeit, als man bon der großen Ausdehnung des nordamerikanischen Rontinents noch gar nichts mußte, forwiele Einwanderer anzog. Überdies ist die Halbinsel der Europa am nachsten liegende Teil des Festlandes von Nordamerika und wurde so zum ersten Zantapfel zwischen ben beiden großen Rolonialmächten bes Kontinents. Utadien und die herdischen Rämpfe seiner Ginwohner gegen die Engländer find heute vergeffen. Die Atadier und die mit ihnen einft verbundeten Indianer find unterbrudt und zu logalen Unterthanen Ihrer Großbritannischen Majestät geworden, und nur der Besucher Neu-Schottlands muß unwillfürlich an die ersten Aufiedler des schönen Landes zurudbenten. Biele Tausende von Franzosen, zumeist aus der Umgebung von La Rochelle stammend, hatten sich hier angesiedelt und hingen treu und standhaft an dem angestammten König und ben fernen Baterland, felbst als ihre neue heimat an die Englander abgetreten wurde. Wie später Bolen, fo weigerte fich Atadien, die Herrschaft ber neuen Besiger anzuerkennen. In hundert Rampfen und Aufständen zeigten dessen Bewohner ihr Streben nach Unabhängigkeit, und alle Berjuche, fie zur Unterwerfung ju zwingen, fcheiterten an ihrer Standhaftigkeit. Und als alle Hoffnung, ihre neue akadise heimat Frankreich zu erhalten, geschwunden mar, verbrannten fie (1755) ihre Stadte und Dorfer, zerftorten die Kulturen und manderten nach Louisiana, nach Georgien und anderen Teilen des Festlandes, lieber, als daß sie englische Unterthonen wurden. 5000. Akadier verließen ihre Helmat freiwillig, 2000 wurden von den Englandern zwangsweise des Landes verwiesen und in verschiedene Teile Neu-Englands verteilt; eine geringe Anzähl blieb in Neu-Schottland zurud. Best sind ihre Nachkommen wieder auf 40 000 Seelen angewachsen und haben, wie bemerkt, längst jeglichen Widerstand aufgegeben. Reben ihnen wohnen friedlich die Nachkommen der tapferen, milden Rothaute als Farmer und Biehzüchter. Auch die Deutschen haben süblich von Halifar eine Unjahl ganz bedeutender Anfiedelungen, deren größte Lüneburg in der gleichnamigen Graffchaft-ift. Sie find gute Farmer, traftige, ausdauernde Holzschläger und tüchtige Schiffbauer geworden und mit ihrem Lose vollkommen

zufrieden. All diese verschiedensprachigen Einwohner Neu-Schottlands leben friedlich neben- und untereinander, wie man sich leicht bei einem Besuche des Marktes von Halfay überzengen kann.

Überhanpt ift Halifar mit seinen 40 000 Einwohnern eine Stadt bes Friedens, ungeachtet der vielen Bilder des Krieges, die fich hier allerorts bordrangen: auf den die Bai und den malerischen Safen umgebenden Boben stattliche Forts mit drauenden, tanonengespickten Bastionen; auf der großen, grinen Georgsinsel in der Mitte der Bucht Festungswerte, Rasematten, Schießicharten, in der Stadt selbst Kasernen mit Artillerie und Infanterie, in den Strafen englische Rotrode und Matrojen; in den öffentlichen Garten fpielen Militartavellen, und draußen in der Bucht liegen schläfrig große, eisengepanzerte englische Kriegeschiffe. Der Besncher von Halifar wird durch Dicies friegerifche Anfehen der Stadt feltfam berührt; denn man tann durch den ganzen Kontinent von Nordamerita, von Nen-Orleans bis Alaska, von Galvefton bis Onebec reifen, ohne auf Militar gut ftogen. Erft in Beftindien, in der Hauptstadt der spanischen Insel Anba, wird man ahnlichen Bildern begegnen wie hier, in der Saubtstadt Nen-Schottlands. Salifar ift naulich auch nach der Zurückziehung der englischen Truppen aus Ranada das Sauptquartier der englischen Land- und Seemacht in der Neuen Welt geblieben — wohl weniger zur Verteidigung gegen etwaige Angriffe, als zum sichtbaren Zeichen ber englischen Oberherrschaft. Es ist die einzige Stadt Ranadas mit englischer Garnijon; es stationieren bier ftets zwei Infanterie-Regimenter, ein Ingenieur=Korps und einige Batterieen Artillerie. Die Stadt bildet gleichzeitig die Sommerstation der beiden englischen Geschwader von Nordamerita und Westindien, und die Anwesenheit so vieler Truppen und Schiffe verleiht ihrkungewöhnliches Leben.

Dazu ift Halifay einer der bedeutendsten Seehäsen Amerikas, und inssofern der wichtigste und bedeutendste Hasen Kanadas, als es, im Gegensatz zu Cuebec und Montreal, auch wahrend der kalten Wintermonate offen bleibt. Die überseeischen Dampfer der Allan Line und der anderen kanabischen Dampferlinien laufen im Winter in Halifay an; die großen Fischersstotten von Neus-Schottland, welche alljährlich die Küsten Neusundlands und Labradors besuchen, machen Halifay zu ihrer Hauptstation, und endlich ist es der Hauptschinfuhre und Ansfuhrehafen des östlichen Kanada; all das vereinigt sich, um Halifay viel Leben und großen Reichtum zuzusühren.

Nordlich von Neu-Schottland, nur durch eine ganz enge, eher einem Flusse gleichende Meeresstraße getrennt, liegt die große Insel Kap Breton, früher eine selbstandige Provinz, jest aber mit Neu-Schottland vereinigt. In Bezug auf Form und Küstengliederung gehört Kap Breton wohl zu den merkwirrdigsten Inseln des ganzen Erdballs. Von Norden her dringt ein Mecresarm bis nahezn an die Südfüste der Insel vor, das Land mit zahl-

b. Seffe=Wartegg, Ranaba.



reichen Fjorden durchschneibend. Die Landenge zwischen der Straße von Ranso bei Neu-Schottland und dem von Norden eindringenden Meeresarm wurde vor einigen Jahren durchstochen. Die Dampfer, welche die Verbindung zwischen dem Endpunkte des neuschottischen Eisenbahnnehes und der Hauptstadt



Fig. 21. Stap Breton.

bon Rap Breton, Louis= burg, herstellen, fahren aus der Straße von Kanso nordlich um die große, von Franzosen bewohnte Madame-Insel herum in den Ranal von St. Beter ein, der fie in den großen Sce des Bras d'Or (des goldenen Alrms) bringt. Diefer See oder vielmehr Meeresarm liegt gerade im Mittelpunkte der Infel und ift mit der Gee durch zwei enge, lange Kanale, den großen und den fleinen Bras d'Or, verbunden. Louisburg war früher die Sangtitation frangösischer Macht in Amerika, aber feine Festungswerke find längst- zerstört, es hat an Bedeutung: verloren, und

andere Stadte sind neben ihm im nördlichen Teile der Insel entstanden, die den großen, reichen Kohlenminen ihre verhältnismaßige Blüte verdanken: Wie in Neu-Schottland und Neu-Braunschweig überhaupt, so bildet; auch hier den Haupterwerbszweig der Bevölkerung die untgemein ergiebige Fischerei.

In den südlichen Teil des St.-Lorenz-Golfes gebettet und vom weiten Halbkreis des Festlandes durch die Northumberland-Straße getrennt, liegt die kleinste und unbekannteste Prodinz von Kanada: Prince Edward Island. Wie viele haben je von der Prinz-Eduards-Insel gehört? Still und abgeschieden liegt dieselbe in den eisigen Fluten des Golfs, während vier Monaten im Jahre eisumstarrt und vollständig vom Festlande und damit auch von der großen Welt abgeschossen. Die Northumberland-Straße ist nämkich während des Winters längs der Küsten auf Meilen hinaus zugefroren, der Hafen von Piktou in dem benachbarten Neu-Schottland ist unzugänglich; ebenso sind die Küsten der Prinz-Eduards-Insel selbst auf Meilen hinaus

mit Gis umgürtet, jo bag weber Schiffe noch Schlitten bier verkehren können. Diefe Berhaltniffe find um fo bemerkenswerter, als die Bring-Eduards-Infel mit ihren 120 000 Seelen von allen Provinzen Kanadas am dichteften bevölkert ist, ja zu den dichtestbevölkerten Teilen Nordamerikas gehört. Infel", so heißt Prince Edward Island furzweg bei ben Kanadiern, bietet uns wiederum ein Beifpiel der auffälligen Gegenfate, die Ranada aufauweisen hat, und der feltfamen Ironie, mit welcher die Ratur bier ihre reichsten Gaben ausgestreut, aber beren Rubniegung dem Menschen fo febr erichwert hat. Undurchdringliche Balber und Feljenwuften in Begenden, die bon allen Seiten her zu Baffer und zu Land zugänglich maren, hier jedoch eine Infel, Die auf ihrer gangen Ausdehnung von etwa 5500 gkm nicht einen Quadratmeter schlechten Bodens besitzt und bennoch ein Drittel des Jahres hindurch von allem Verfehr mit der Welt abgeschloffen ift. "Die Insel" ift vielleicht das fruchtbarfte und gesegnetste Land Kanadas; ohne Gebirge, ohne Felsen; mit tiefem, reichem Aderboden, prächtigen Hafen, Commerfrischen, milbem Rlima, im Winter faltem, aber flarem Wetter. Die Sauptsfadt ber Infel, Charlottetown, mit ihren 10 000 Einwohnern, gehört zu den schönsten und lieblichsten Stadten Kanadas. Gifenbahnen durchziehen die Insel ihrer gangen Länge nach. Der Fischfang ift ungemein ergiebig; aber, wie gesagt, mubrend vier, häusig auch während fünf Monaten im Jahre ift aller Berkehr mit der Außenwelt unmöglich. Niemand kann dann die Insel verlaffen, niemand Deshalb hat die kanadische Regierung jest auch die Absicht, sie erreichen. im Berein unt der Provinzialregierung der Insel einen unterseeischen Tunnel nach dieser anzulegen in Gestalt einer Stahlröhre von 5,4 m Durchmeffer und 0,10 m Wandstärke, die an dem engsten Teile der Northumberland= Straße auf den Meeresgrund gelegt werden foll. Die Wassertiefe an der genannten, circa 101/2 km breiten Stelle ift durchschnittlich 12 m mit einem Maximum von 24 m in der Mitte. Die Kosten dieses großen, aber notwendigen Unternehmens werden auf 4-5 Millionen Dollars geschätt, eigent= lich eine geringe Summe im Berhaltniffe zu der Wichtigkeit einer ftandigen Verbindung zwischen ber Proving und dem Festlande von Kanada.

## 10. Ottawa, die Hauptstadt der Dominion.

Unter den vielen schönen Städten Kanadas ist mir Ottawa, die politische Hauptstadt und der Regierungssitz dieses großen Landes, stets am schönsten erschienen. Ob man Ottawa im Sommer oder im Winter besuchen mag, immer zeigt es sich so malerisch und so fesselnd, daß man seinen Aufenthalt dortselbst, gerne verlängert.

Ottama ist das Washington von Kanada. Wie die große Hauptstadt der Vereinigten Staaten, so zeigt auch Ottawa eine Anzahl breiter, prach-

#### 10. Ottawa, Die Hauptstadt ber Dominion.

tiger Straßen, stattlicher Paläste und schöner Pläße und Squares. Mit seinen 30 000 Einwohnern ist es allerdings kaum ein Viertel so groß wie Washington; aber seine Lage ist unvergleichlich schöner und romantischer,



Fig. 22. Der Barlamenisplat ju Ottama.

ja oftmals, wann ich vom Garten des General-Gouverneurs oder von der Kettenbrücke der Chaudidre-Fälle aus die reizende Rundschau bewunderte, sann ich vergeblich nach, wo in der weiten Welt ich wohl ein ähnlich traumhaft schönes Städtebild gesehen.

Schon ohne die Paläste, die seine Anhöhen fronen, ohne die fühnen Briiden, die feine Aluffe und Ranale überspannen, und ohne die reizenden Villen, Die im Schatten ber Riefenbaume ruben, mußte bas Thal bes machtigen, schaumenden Ottowa-Flusses den schonften Gegenden Kanadas beigezählt werden. Bon den laurentinischen Bergen hinabeilend, stürzen sich die dunkelbrannen und doch klaren Fluten des mafferreichen Stromes, Des bedentendsten Nebenfluffes des St. Loreng, ichaumend über einen bon hohen Welfen eingefaßten und bon Felfenftufen teilweise gebrochenen Absatz bon über 30 m in die Tiefe und bilden die herühmten Chandiere-Falle (fiche Dia. 25), ein murdiges Seitenftud zu den unfernen Riagara. getommen, walzen sie sich in einem weiten Thale weiter, deffen Subseite von hohen, steil in den Fluß abfallenden, reichbewaldeten Felsen ausgefüllt Unf der Nordseite hebt sich der Boden allmählich zu wald- unwiesenreichen Sigeln empor, hinter denen in langen, fanften Linien die Sobengige der majestätischen, dicht bewaldeten Laurentiden ihre Rämme in die Wolfen streden.

Das üppig grüne Thal und das Hochplateau im Süden werden von, inhlreichen Kanalen und Flußlaufen durchzogen: dem wasserreichen Gatinean im Norden und dem Rideau im Süden, der nahe seiner Mündung in den Litawa einen zweiten, gleich berühmten, wenn auch kleinern Wassersall, den Ridean-Fall, bildet. Hochstämmige Banungruppen sind in dem hübschen Landsichaftsbilde zerstreut. Die Menschendhand hat in diesem Falle den Reiz der Gegend nur erhöht, ihre Wildheit gemildert, indem sie kühne Brücken über die Wasserfalle warf, auf allen Aussichtspunkten, Klippen und höhen reizende Paläste und Villen erbaute und die höchste Erhebung geräde im Mittelpunkte des Bildes, den steil aus dem Ottawa-Fluß emporsteigenden Barrack hill, mit gotischen Riesenpalästen fronte, die an Großartigkeit, Pracht und Reichstum mit den hervorragendsten Bauten der Nenen Welt wetteifern.

Diese Paläste, von mehreren Kuppeln und Türmen überhöht, sind der Regierungssitz der kanadischen Dominion. Hier sind der Senat und das Abgeordnetenhans, die Ministerien, die Post- und Zollämter untergebracht. Die einzelick Palaste sind rings um einen großen, practvollen Plat angeordnet, der im kleinen an den Wiener Universitätsplatz erinnert. Ihre Erbauungskosten beliesen sich, obsichon das Material nahezu unentgeltlich gestiesert wurde, auf 4 Millionen Dollars. Das Parlamentsgebäude, das größte von allen, nimmt die Mitte des Platzes ein; seine gewaltige Kuppelist auf viele Meilen in der Runde sichtbar. Terzelbe Reichtum, ver sich von anzen in allen Einzelheiten zeigt, macht sich auch in der innern Ausstattung bemerkbar, in den weiten, teppichbelegten, porträtzeschmückten Hallen, in der reichhaltigen Bibliothek, wie in den Sitzungssällen selbst, wo jedes Mitglied der Kammern einen eigenen Schreibpult besitzt. Ein lebensgroßes Bildniß der

Fig. 28. Das Parlamentegebaube ju Ottawa.



Monigin von England ziert den einen, Bildniffe von Georg III. und der Königin Charlotte zieren den andern Signingssaal.



Von dem Government-Square gelangt man über die stolze, neue Dufferinbrücke in die breiten, schönen Geschäftsstraßen der Stadt mit ihren großen Palasten, ihren Mammuthotels und eleganten Kaufladen. Weiter hinaus,

Fig. 24. Das Postant von Ottaiva.

Kromanfwärts, verwandelt sich der Charatter des vornehmen Städtebildes. Die Häuser werden unscheinbarer, anspruchsloser, und hat man den schönen, geräumigen Bahnhof der Kanadischen Bacific-Bahn paffiert, fo befindet man sich bald in dem Bergen und Sige der großen, allumfaffenden Industrie, der Ottawa seinen Reichtum und seine Blüte verdankt. Dumpfes Donnergetofe verrät uns die Nahe der großen Chaudiere-Falle, aus beren Diefen eine Saule von Sprühregen und Nebel emporstäubt. Die Straken und Zufahrten rings um die Fälle sind mit großartigen Sagewerken, Mühlen und Holzschuppen besett, auf allen offenen Plagen sind ungeheure Mengen von Bauholg, Balten, Brettern und Latton gu hohen, maffigen -Türmen aufgeschichtet. Ranale mit rafend ichnell bahintanzenden Fluten treiben Dutende bon Wafferradern, in den Sagewerten ichnurren und freischen hunderte großer Kreissagen — alles ein Karmen und Toben und Schaffen, wie man es nur in den größten Indaftrie = Centren gu feben gewohnt ift.

Endlich ift die ichlanke Rettenbrude felbst erreicht welche den hier zwischen steilen gelfen eingeengten Ottawa-Strom gerade unterhalb der Fälle überspannt. Kaum hat man die Brude betreten, fo zeigen fich auch schon die schäumenden Basserstürze in ihrer ganzen Majestät /- trog der zahl= reichen umgebenden Mühlen und Sägewerke doch noch ein giberwältigendes Denn obichon die Ingenieurfunft der Menfchen den Fällen in wahrer Tollfühnheit an den Leib gerüdt und in gablreichen Ranälen pon oberhalb her gewaltige Waffermengen von den Fällen aballentt, obichon jeder Felsen seine Muhle, jeder der vielen zwischen den Felsen einhersprudeln=" den Wasserarme sein Mühlenrad hat: an die Majestät der Fälle hat doch niemand zu rühren gewagt, und die Baffermengen find zu mächtig, gu allgewaltig, um fid wie jene ber fleineren Arme in Feffeln legen ju laffen. Auf Gelsenstufen aufspringend und zu Staub zerftiebend, sturzen sie in weiten Bogen in die Tiefe, und bon unten fteigt, in allen Regenbogenfarben ichillernd, der Sprühregen empor inmitten raftlofen menfchlichen Bewerbfleines.

Den Chaudière-Fallen hat Ottawa es zu danken, daß es zum Mittelpuntt mid Hamptort des kanadischen Holzhandels geworden ist. Millionen
von Banmstämmen koninen alljährlich von dem romantischen obern Ottawa
und seinen Nebenflüssen herabgeschwennnt, um hier zersägt und zu Bauholz
verarbeitet zu werden, und die Nachfrage nach kanadischem-Holz aus allen
Weltteilen ist so groß, daß die zahllosen Sägewerke Tag und Nacht unaust
gesett thätig sind. Von Ottawa aus werden die Stämme den St. Lorenz
abwärts nach Montreal und Onebec geschwennnt und dort zur Beförderung
nach Europa, Südamerika oder Austrasien auf Schisse verladen. Mit der
Zunahme des Vedars an kanadischem Holze ist natürlicherweise auch die

60

b. Deffe-Bartegg, Ranaba.

Fig. 25. Die Chaubieres Falle.



Raftl der Arbeiterbrigaden, die alljährlich nach den Urwäldern im Oberlaufe bes Ottama-Fluffes gieben, und die Bahl der gefällten Baumftamme gewachsen. Sagewerte find in den letten Jahren zu Dutenden entstanden, mit den fie ipcijenden Ranülen bededen fie viele Hettaren Landes. Jedes nur irgendwie benüthare Platchen, jeder Felsen, ja die überhangenden Klipben an den Fällen tragen ihre Mühlen. Nach allen Richtungen bin ift bas Wasser bon den Fällen abgeleitet, ein wahres Labyrinth von Kanälen. Die fühnften Ronftruktionen, die finnreichsten Ginrichtungen wurden getroffen, um Shiftem in Diefes Chaos bon Ranalen, Schleufen, Dammen, Fällen und Baffins zu bringen, und kopfschüttelnd stand ich bier inmitten der ausgehehnten, vielseitigsten und dabei doch so ruhigen und regelmüßigen Berwertung ber großen Naturkraft. Es giebt hier Sagen in allen möglichen Formen und Größen, riefige Rreisfägen mit mahren Glefantengahnen, die sich schrillend ihren Weg durch die gewaltigsten Waldmajestäten bahnen, wie winzige Blod- und Bandfagen, welche die Miniaturlatten für Zündhölzchen zerfleinern. Stundenlang konnte man bier stehen und die fchnurrenden Rreissügenbatterieen beobachten, denen in ununterbrochener Folge von kräftigen Männern Stamm nach Stamm zugeführt wird. Einen Angenblick schwirrt die gewaltige Sageicheibe klingend und klirrend frei um ihre eigene Achse, dann beißt sie sich mit ihren scharfen, stählernen Zähnen in den Waldkoloß, und binnen wenigen Minuten ift ber knorrige Stamm in glatte, regelmäßige Bretter und Dielen zerteilt, die nun in den ganze Quadratmeilen bededenden Holzbarfs zu Türmen aufgeschichtet werden.

Aber nicht alle Stämme fallen den heißhungrigen Sägewerken der Chaudiere-Fälle zum Opfer. Ein großer Teil wird unbehanen oder doch nur abgeschwartet den untern Ottawa hinab nach Montreal geschwemmt und in
eigenen Slides (Schritten) um die Chaudiere-Fälle herumgeführt. Diese Slides
bilden eine Hauptsehenswürdigkeit Ottawas, und selten verlißt ein Besucher
die Stadt, ohne auf Flößen die steile Bahn der Slides herabgeschossen zu
sein. Selbst der Prinz von Wales, welcher Ottawa gelegentlich der Grundsteinlegung des Parlamentsgebäudes besuchte, die Prinzessin Luise von England
und andere Fürstlichkeiten ließen sich die eigentümliche, nicht gerade gefahrlose Fahrt auf dem mit rasender Gile in die Tiefe gleitenden Wasser nicht
entgehen.

Jenseits der Kettenbrücke über die Chaudidre-Fälle liegt die Stadt Hull, eigentlich nur eine Vorstadt von Ottawa, und jenseits des Kideau-Kanals eine andere Vorstadt, bescheidener und armseliger als der Stadtteil um die Wellington Street herum, der Wohnsitz der altsranzösischen Bewölkerung, der uns mit seinen Kirchen und Cafés, seinen französischen Aufschriften und Zeitungen wieder völlig in die Kormandie versetzt. Eine einzige Brücke trennt hier England von Frankreich, den "Baker" vom "Boulanger", den

"Shoemafer" vom "Cordonnier", die "Street" von der "Ane". Etwa 6000 Franzosen behanpten hier wacker Grund und Boden gegen den Anstrum des angessächssischen Lebens.

Noch weiter über den Ridean-Strom hinaus gelegen, von dessen Brücke aus man die Ridean-Falle selbst wahrnehmen kaun, ist die vornehme "Residential Suburh" von Ottawa, Neu-Gdinburg, mit den prachtvollen Villen der Reichen und Großen Kanadas. An dem schönsten Punkte, ause einem Felsvorsprung hoch über dem darunter hindrausenden Ottawa-Strom, siegt auch die Residenz des genialen kanadischen Staatsmannes und gegenwärtigen Premierministers, Sir John Macdonald. Einige Minnten weiter erreicht man die Umfassungsmanern eines großen, wohlgepslegten Parks, au dessen Pforten gasonnierte Diener Wache halten. Auf prächtigen Wegen unter schatzgen, hohen Wänmen dahinfahrend, sieht man bald ein vorzuchmes Gebäude auftanchen, an der Pforte englische Solvaten in voller Unisorm. Ex ist Ridean Hall, die Residenz des General Bonverneurs von Kanada.

Man fann nicht behanpten, daß Nidean Hall mit seinen viesen Zubauten und Anstücklungen eine des ersten Würdentrügers der großen Dominion würdige Nesidenz sei, und doch sind die inneren Käumlichkeiten, der Ballsfaal, der Speizesaal und die Empfangsräume, ebenso vornehm wie glänzend. Lord Lansdowne, der gegenwärtige GeneralsGouvernenr, versicherte mir gesegentsich eines Besuches, er könne sich keine behaglichere Wohnung wünschen. Midean Hall erinnert darin an die Londoner Pasaite der englischen Herrsichen, mehrere 100 ha großen Park — kein Wunder, daß sich hier sogar Prinzessin Luise, die Tochter der englischen Königin, als Vorgängerin der Marschiones von Lansdowne gkieslich sühste und nur mit schwerem Herzen von Ottawa schied.

## 11. Aus der Kanadischen Gesellschaft.

Wie über Kanada im allgemeinen, so ist and über seine vornehme Gesellschaft wenig über die Grenzen des Landes gedrungen. Die Kanadier reisen nicht viel im Anslande; man sieht daraus, daß sie sich zu Hause recht wohl besinden und Unterhaltung nicht erst auswärts zu suchen brauchen.

<sup>1</sup> Bei meinen ersten Spaziersahrten burch London hielt ich die auf vornehmen Squares stehenden, mit dufteren, hohen Mauern umgebenen, dunklen Rohziegelbauten, wie Portland. Honje, Devonshire House und andere, für Klöster, Kasernen ober beinahe für Gefangnisse; aber wahre herzogspracht entsaltet sich im Innern dieser von angen so unicheindaren Häuser.

In den großen Fremdencentren wie in den Bade- und Touristenorten wird man die Fremdenlisten in der Regel vergeblich nach Gasten aus Montreal oder Quebec durchsuchen, und unsere Gesellschaft ist vielleicht besser mit den Sitten und Gebräuchen in den japanischen oder agyptischen Salons, als mit jenen von Kanada vertraut. Auch würde man den Kanadiern großes Unrecht thun, wollte man ihre Salons mit jenen der amerikanischen Gesellschaft verwechseln. Den Salons von Montreal, von Ottawa und Quebec sehlt unzweiselhaft der verschwenderische Glanz und die großthuerische Prunksucht ihrer New-Yorker Nachbarn. Aber das ist nicht der einzige Unterschied, der zu ihren Gunsten spricht.

Die Gesellschaft von Montreal ist in vieler Hinsicht vornehmer und feiner als die der großen Metropole Amerikas — vielleicht schon deshalb, weil sie keine Zuthat an Emporkömmlingen, an großthuerischen Geldproßen und bildungslosen Elementen besitzt. Montreal erinnert in gesellschaftlicher Hinsicht viel mehr an Schnburg oder Dublin als an Amerika — und diese Anlehnen an die ruhigeren, strengeren gesellschaftlichen Verhältnisse des angelschaftlichen Mutterlandes sieht man schon bei kürzerem Aufenthalte in den Klubs, den Theatern und Konzerten, auf den össentlichen Promenaden wie in den Salons.

Die vornehme Besellschaft von Ranada ift dabei nichts weniger als fteif, im Gegenteile, fie ift lebhafter, geiftreicher und liebensmurdiger in ihrem Wesen, da sie auf die vier hauptstädte des weiten Landes beschränkt In England hat die vornehme Gesellichaft eine ftarte Beimischung ber steifen, frömmelnden landed gentry, der begüterten Landedelleute, welche mit ihren Familien nur für einige Wochen nach den Sauptstädten kommen und von ihren Landsigen ihre altmodischen Toiletten und ihre freilich korretten, aber doch wenig abgeschliffenen Manieren mitbringen. In Montreal wie in Quebec ist die Gesellschaft Commer und Winter beisammen. Alles fernit einander viel besser und bewegt sich darum desto ungezwungener, ohne in die lauten Ausschreitungen ber New-Porker zu verfallen. Die Kanadierin auch nur individuell mit der Amerikanerin in gleiche Linie stellen zu wollen, ware ein großer Fehler: die Kanadierin ist das gerade Gegenteil ihrer\_füdlichen Nachbarin und wird doch so gerne mit dieser verwechselt. Die typische Amerikanerin arbeitet wenig oder nichts; fie fest sich in Lifts oder Aufzüge, ftatt die Treppen Emporzusteigen; sie fahrt spazieren, statt zu gehen; sie nafcht Sußigkeiten oder Fruchteis und trinkt Limonaden, ftatt fraftige Rahrung ju sich zu nehmen; sie kann weder Barme noch Kalte ertragen, thut nichts, um ihren Körper zu fräftigen, leidet endlos an allerhand Nerven- und Magenfrantheiten und ift in ber zweiten Salfte ihres Lebens fich und anderen eine Last. Natürlich giebt es auch zahlreiche Ausnahmen, besonders unter jenen deutscher Abstammung; aber die Mehrzahl der Amerikanerinnen ift weit

entfernt davoil, ideale Frauen und Mütter zu fein. Die Kanadierin hingegen ift einfach nud anfpruchslos in ihren perfonlichen Bedürfiiffen; fie pertehrt ebenfo viel außer wie in dem Saufe; fie liebt den Sport nicht als einfache Zusehering fondern nimmt an all den fraftigen Ubungen der Mannerwelt in noch höherem Mage teil als die Schottin; fie jagt, reitet, rubert, ichwimmut, fahrt im Winter auf Tobogganichlitten ober Schlittichuhen mit den Mannern um die Wette, ichent weder Regen, Sturin noch Kalte fie ift mit einem Worte eine Amazone außer dem Haufe, dabei aber auch eine in jeder Hinsicht glanzende Salondame im Hause selbst. Feie hat die gleiche Humut und Grazie, die man in ber englischen Befellschaft fo häufig antrifft, fie ift jedoch eine ftattlichere Erscheinung, von tühnerem Buchse und bliffenderer Weiblichfeit. Wie ihre Stammesgertoffin jenseits der Atlantis, ist sie meistenteils blond, mit gartem Teint und blauen Augen. Im Salon ift sie eine vorzügliche Tängerin, gewandt in der Unterhaltung und ftolz auf ihr Land, auf das reiche Jagd- und Sportingleben, dem fie fich mit folder Borliebe hingiebt. Sie ist ungemein vergungungsluftig und gesellig. Durch Sommer und Winter jagt ein Test bas andere, und die meisten Feste werden out of doors (außerhalb des Hauses) abgehalten. Zahllose Reit=, Jagd=, Gifchfang-, Gridet- und Lacroffe-Alubs pflegen ben Sport im Sommer, Schlitten= und Schneeschuh-Klubs, Eislauf-Vereine u. j. w. den Sport im Montreal mit seinem Karneval steht natürlich an der Spite ber tanadischen Gesellschaftscentren. Die englischen Difiziere ichatten die tanadijchen Städte von jeher als die unterhaltenoften und luftigften Garnifons= Ihre Gegenwart verlieh den Salons mehr Glanz und Leben; aber auch jest, nachdem die Garnisonen eingezoden und nur mehr auf zwei Regimenter in Halifag beschräntt sind, ift das Leben nicht minder luftig. jährlich wählt gar mancher englische Edelmann oder Offizier Montreal zu feinem Winteraufenthalt.

Montrent ist auch in anderer Beziehung merkwürdiger als die übrigen kanadiken Städte. Es hat nicht nur einen, sondern zwei große Gesellschaftstreise, wie einander taum berühren. Die Stadt wird zur Hälfte von Franzosen kewohnt; aber obschon diese in geschäftlicher Hinsicht längst von den Englisch Kanadiern verdrängt sind und im allgemeinen nur eine verhältznismäßig untergeordnete Rolle spielen, so haben sich doch ihre vornehmen Gesellschaftstreise erhalten. Es ist schwer, zu den ungemein reichen, streng katholischen, noch treu am bourbonischen Lisenbanner hängenden Franzosenkreisen Zutritt zu erlangen, gerade so, wie in den Legitimistenkreisen von Baris. Aber einmal eingeführt, wird der Fremde überrascht sein von der seinen Bildung und den gesellschaftlichen Manieren, die er dort antrisst. In Ouebec, dem Hauptbollwert des Franzosentums in Amerika, gilt dies noch in viel höherem Maße. Auch die Englisch-Kanadier haben in Ouebec

viel von diesem altfranzössischen Schliff augenommen und sind ihres feinen Benehmens und ihrer Zuvorkonunenheit wegen in ganz Nordamerika bekannt. Aber dennoch sprechen sie ebensowenig wie die Montrealer französisch, wenn sie mit Franzosen verkehren, während die Franzosen ihrerseits, obsichon sie häusig vortresslich englisch sprechen, mit einem Anglo-Ranadier sich stetz französisch unterhalten werden. Gewisse. Areise der vornehmern Gesellschaft verleugnen sogar die Reuntnis des Französsischen überhaupt, und als der Herzog von Edinburg gelegentlich eines Besuches in Ouebec auf einem Balle Cercle hielt, fand er dies so auffallend, daß er in gutem Französisch die laute Bemerkung fallen ließ: "Je ne m'explique pas, qu'une Canadienne ne sache pas le franzais" (Ich kann mir's gar nicht erklären, daß eine Kanadierin nicht Französsisch verstehen sollte).

Diese schon seit dem vorigen Jahrhundert bestehende Spannung in den Beziehungen der beiden, dasielbe Land bewohnenden, gleiche Rechte und Freiheiten genießenden Raffen ift eine der auffälligsten Erscheinungen in ben kanadischen Großstädten. Sie zeigt sich im Stragen- wie im Geschäftsleben, in der Gefellschaft, in der Litteratur und in der Runft. Die Engländer haben ebenso wie die Franzosen ihre eigenen Tages= und Wochenblätter, ihre Schulen und Universitäten, ihre Klubs, geselligen Vereinigungen, Festtage und ihren eigenen Karneval, ja ihre eigenen Theater und Konzerte. Onebec ift in der letitgenannten hinficht in seiner abgesonderten Lage viel stiefmütterlicher bedacht als Montreal, das von den zahlreichen umherman= bernden Theatertruppen von New-York aus in einer Racht mit der Eisenbahn erreicht werden kann. Montreal hat zwei schöne, große Theater, das eine, die "Academy of Music", im obern, fashionablen Stadtteil gelegen und von den Engländern gerne besucht; das andere, "Theatre Royal", im frangofifchen Stadtteil, mehr von den Frangofen begunftigt; was aber nicht verhindert, bag bei besonderen Gelegenheiten, wie bei Opernvorstellungen, beide Gesellschaften sich im Theater begegnen und dabei einen Glanz der Toiletten /entfalten, wie er eben nur in englischen Theatern während ber "Season", die Regel ift. In den bengchbarten Bereinigten Staaten besucht man die Theater in gewöhnlicher Strafentoilette, in Ranada jedoch ist die Opernsaison ein "fashionable event" (ein fashionables Ereignis), der bazu dient, die regen Beziehungen darzulegen, welche die Anglo-Ranadierinnen trog ihrer Abneigung gegen das Franzosentum mit Paris, als dem frühern Stammsit der Moden, unterhalten. Alles in allem genommen, stehen die anglo-kanadischen und nicht die frangofischen Damen an der Spite der Besellschaft und zeigen ihren Reichtum auch in viel höherem Grade als die-Französinnen. Obichon Montreal unendlich weit hinter New-Pork zurudsteht, so mag es vielleicht boch in ganz Amerika keinen reicheren Stadtteil geben, als den zwischen dem Mont Rohal und dem Beaver Haff hill von

v. Seffe=Bartegg, Kanaba.

65

Montreal. Sherbroote Street, die vornehmste Straße dieses Stadtteiles, stellt sogar die prosige Fifth Avenne von New-York in den Schatten; denn sie zeigt nicht nur prachtvolle Poläste, sondern auch große Ziergärten und schattige Parks, welche den Gebäuden inmitten geschäftigen, großstädtischen Lebens das Aussiehen vornehmer Landsise geben. Sonnner und Winter über herrscht hier stets elegantes Leben, das in seinem eigentümlichen nordischen Charakter an Stockholm oder Petersburg erinnert.

Neben Montreal giebt es jedoch noch einen andern Mittelpunkt der kanadischen Gesellschaft, vielleicht noch vornehmer und zeitweilig bewegter sogar,
als die große kommerzielle Hanptskadt, und das ist Ottawa, das kanadische Bashington, der Sih der Regierung. Zur Zeit der Senats- und Kongreßsitungen ist diese landischaftsch wunderschön gelegene Stadt ebenso bewegt
und ebenso interessant wie Bashington; namentlich bei den Empfängen in Ridean Hall, dem Sihe des General-Gonverneurs, geht es lebhaft und
unterhaltend her.

Der lettere ift nicht nur das politische, sondern auch das sociale haupt der Bejellichaft, und dant den ausgezeichneten Berfonlichfeiten, welche die englische Regierung als ihre Vertreter nach Kanada sendet, ift Ridean Hall noch viel umworhener, als es unter anderen Umftanden möglich wäre. Auf die Lords Durham und Dufferin folgte der Marquis of Lorne, der altefte Sohn des ichottischen Bergogs von Argnil und Schwiegersohn der Königin, der mit feiner erlauchten Gemahlin, Pringeffin Luife von England, mehrere Jahre in Ottawa residierte und das gesellschaftliche Leben in hohen Aufichwung brachte. Angenblicklich ist eine andere der gesellschaftlichen Größen Englands, der Marquis von Lansdowne, General-Gonverneur; feine Gattin, eine der fünf berühmten Ladies Hamilton, Töchter des Herzogs von Abercorn, hat eine schwierige Erbichaft angetreten, die fie jedoch mit viel Anmut und Liebenswürdigkeit zu erhalten weiß. Ein Stab von Sefretaren und Ab--jutanten, zumeift englische Edellente, umgiebt das haupt der Regierung, und diese Ravaliere mit ihren Gemahlinnen und den gewöhnlich gahlreichen, nicht minder vornehmen Besuchern aus dem "Old Country", nämlich England, verleihen der Gesclischaft in Cttawa einen gewiffen europäischen Anstrich, den auch die ehrenwerten Senatoren und Deputierten aus dem fernen Rordwesten und Britisch=Kolumbien nach Kräften anzunehmen sich Zudem besitzt ja Ranada auch seinen einheimischen Abel, zwar feine Herzoge und Lords wie in England, aber desto mehr Ritter, Sirs und Baronets, "Right Honorables", "Honorables" n. s. w., eine Titelliste, welche den aus den Bereinigten Staaten fommenden Besucher recht feltsam anmntet.

Der General-Gouverneur halt mit einem Worte in der kleinen Residenz seines großen Landes eine Art Miniatur-Hof, bei dem es allerdings ein wenig freier zugeht, als in Europa. Es ist ein Mittelding zwischen London und Washington, nur nicht in so großem Stile, wie diese beiden.

Wie in Washington das Weiße Haus, so ist auch in Ottawa Rideau Hall den gesellschaftlichen Anforderungen nicht entsprechend: eine Gruppe von Villen und Gebäuden, Hallen, Korridoren, Sälen ohne jeden Plan und Stil, weil allmählich zugebaut, das Ganze allerdings in einem prachtvollen Park gelegen. Im Sommer bietet Rideau Hall zwar seine großen, durch die herrliche Umgebung wohl bedingten Borzüge; im Winter jedoch, wann das Ouecksilber auf 20—30 Grad unter Null sinkt, gehört für den Europäer ein gutes Stück Selbstverläugnung und Mut dazu, die öffentlichen Vergnügungen der Kanadier mitzumachen. Der General-Gouverneur veranstaltet sehr besuchte Toboggan-Meetings, Snowshoe-Ausstüge bei Tag oder unter Fackelbeleuchtung bei Nacht u. s. w. Die gewöhnliche Form der Einladungen lautet auf ein "At Home" (Zu Hause) mit dem Zusaße: "Stating and Tobogganning" (Schlittschuhlausen und Schlittensahren), in der Ede der Einladungskarte bemerkt. Selbstverständlich sind derlei Einladungen vielbegehrt; der Park von Rideau Hall zeigt an solchen At-Home-Tagen ein fröhlich belebtes Festbild.

Hunderte von Damen und Herren in den kleidsamen Trachten ihrer verschiedenen Klubs bewegen sich hier in malerischem Durcheinander: fie fliegen auf den Eisbahnen umber oder faufen in Gruppen von zweien, dreien, vieren auf ihren leichtgebauten Sandschlitten die steile Tobogganbahn hinab. Mitunter werden diese Wintervergnugungen bis in die Racht hinein fortgesett; jeber Schlittschuhlaufer erhalt dann eine Facel ober ein Glühlicht, aus denen zeitweilig glanzende Leuchtkugeln und Sterne in buntem Farbenfpiel hervorichießen; an bestimmten Stellen werden große Freudenfeuer angezündet. Die zahlreiche Dienerschaft bes Gouverneurs-in ihrer- weiß-silbernen-Livree-eilt mit dampfenden Erfrischungen von Gruppe zu Gruppe, oder die einzelnen Barchen des Eisballes begeben sich zu dem Theezelt, um dort das Supper einzunehmen. Der Gouverneur und feine Gemahlin bewegen fich ungezwungen unter den Geladenen und fliegen mitunter in Gefellichaft anderer blipschnell Der oberfte Leiter des Landes muß nicht nur ein ausüber das Eis. gezeichneter Politiker und freigebiger Weltmann, sondern auch ein flinker Shlittschuhläufer sein, und man ergählt sich in Kanada ergötliche Geschichten von den Privatstunden, welche die hohen Herrschaften nach ihrer Anfunft in allen Runften des Gissports nehmen. Wie in Frankreich im Salon und in anderen Ländern in den Antichambres, fo spielt in Ranada die Politik sich auf dem Gife ab, und ein vorzüglicher Schlittschuhlaufer und Tobogganfahrer kommt nicht nur auf der Gisbahn, sondern auch im Leben viel rascher voran als der schlaueste Diplomat.

Aber auch die Salons von Rideau Hall sehen nicht selten glänzende Gesellschaften bei Dinners, Empfängen und Bällen. Der große State-Ball

(Staatsball) ift das wichtigfte gesellschaftliche Ereignis des Jahres, und die vielen Uniformen, das hofische Ceremoniell ze. erinnern in der That an europäisches Sofleben. Der Gonverneur halt zuerst Cercle und begiebt sich bann mit der Marguije 'an einer Art Thron an einem Ende bes Saales, wo die Borstellung der neuen Gaste stattfindet. Die Gesellschaft der officiellen Festlichteiten ift etwas "gemischt"; denn die Gemahlinnen und Töchter vieler Deputierten ans den Urwaldern und Steppen des fernen Nordwestens sind auf dem glatten Partett hanptstädtischer Salons nicht gerade zu Saufe, und and viele andere Gaste zeigen durch Aleidung und seltsame Manieren, daß sie ihre Einladung nur dem politischen Ginflusse eines Hinterwäldler Abgeordneten verdanten. Lord Dufferin, neben Lord Lansdowne ber beliebtefte der hisherigen Leiter Ranadas - dugenblidlich ift er Bicetonig bon Indien -, war so ungemein gastfrei, daß er eine Ungahl von Beamtenfamilien mit Einladungen bedachte und man in Rideau Sall wie bei einem Freunde ein- und ausging. Die in den Blanz dieses Miniatur-Dofes bineingezogenen, minder bemittelten Staatsdiener leiden heute noch unter den großen Auslagen für Toiletten u. bgl., mit welchen das "Hofleben" verbunden mar; aber die Sitte ift einmal eingeriffen, und die auf Lord Dufferin folgenden Gouberneure mußten unwillfürlich beffen Fußstapfen folgen. Bu den Festen in Ridean Hall tonunen jene bei dem tanadischen Premierminister, Sir John Macdonald, bei den Ministern ikk Gouverneuren; es gebricht also auch in der politischen hanptstadt nicht an Unterhaltung, und der Weltenfahrer mag hier einen Winter vielleicht gesellschaftlich interenanter verbringen, als in mandigur europäischen Lande.

### 12. holgfällerleben im kanadischen Urwald.

Der ganze Osten Kanadas, von den großen kanadischen Seen bis an die Küsten Neu-Braunschweigs, von der Grenze der Bereinigten Staaten bis hinauf in die ewigen Eisgesilde Labradors, ist ein seltsames Gemisch von Wald und Wasser. Dichter, hochstammiger Urwald bedeckt die ungeheuern Länderstrecken, Tansende von Seen verschiedener Ausdehnung schlummern in seinem Schatten, Tassende von Bachen, Flüssen und Strömen bilden den Absluß und führen das krystallhelle, klare Wasser durch schaumende Stromsichnellen, sprudelude Kaskaden und donnernde Wasserstürze dem St. Lorenz zu. Wer dieses Labyrinth von Wald und Wasser durchwandern will, der ums es den Indianern gleichtsum und sein Kanoe mit sich sühren; denn er wird kaum unchvere Meilen zurücklegen können, ohne auf einen See oder einen Fluß zu stoßen, und kaum auf diesem eine Strecke gesahren sein, ohne das nasse Ekement wieder mit dem trockenen vertauschen zu müssen. Auf meinen Streifzügen durch diese Gebiete war ich oft im unklaren, ob ich

mich auf einem inselreichen See ober auf dem seenreichen Festlande befand, so rasch wechselt dort dichter grüner Urwald mit klarem, stillem Wasser, so einsam und jungfräulich ist das Land. Heute noch sind Indianer, Trapper und Jäger fast seine einzigen spärlichen Bewohner; nur im südlichen Teile der Prodinz Quebec, längs der Nebensstüsse Set. Lorenz, haben sich Holz-fäller und Farmer auf vereinzelten Streden angesiedelt.

Auf der Dampferfahrt vom Ontario-See den St. Lorenz hinab nach Montreal sehen wir von dem "großen, einsamen Lande", dem beliebtesten Jagdrevier der Hubsonsbai-Gesellschaft, freilich nur wenig. Zudem nimmt die großartige Flußlandschaft die Anfmertsamkeit der Reisenden vollständig gefangen. Bleich beim Austritt aus dem Ontario-See gelangen mir in die Inselwelt des größten Flugarchipels unseres Planeten, der sogenannten "Thoujand Islands" (Taujend Inseln), weiterhin zu ben berühmten Stromschnellen von Lachine, wo die rasch dahineilenden frnstallenen Fluten sich hoch emporbammen und mit dem Dampfer spielen wie mit einem schwanken Kahn. Der indianische Bilot, vielleicht dem einst so gefürchteten und mächtigen Stamme der Frotesen angehörig, steht ftumm am Bug und bewacht sichern Huges die tosenden, schaumenden Wellen, über welche der Dampfer hinwegtanzt. Die Passagiere klammern sich fest, und gar mancher wird von einer Sturzwelle übergoffen, bebor der lettere wieder ruhiges Jahrmaffer erreicht. Bald darauf tritt aus der Ferne das herrliche Städtebild von Montreal in Sicht: der hohe, massige Mont Royal, welcher der Stadt den Namen gegeben, die Türme und Auppeln der vielen Kirchen und zu Füßen der Stadt, gerade bor uns, bie gewaltige, ben breiten St. Loreng fiberspannende Biktoria-Brücke, eine ber langsten Brücken der Erde.

Aber wir wollen diesmal nicht Montreal besuchen, sondern den hier einmündenden Ottawa-Strom hinauffahren, um von seinem Oberlaufe aus das fanadische Urwaldgebiet zu durchstreifen. Der Ottawa ist landschaftlich einer der schönsten Ströme, die ich auf meinen Wanderungen gesehen; damit ist indessen auch gleichzeitig gesagt, daß er nur an einzelnen Stellen für die Schiffahrt verwendet werden fann; denn romantische Wasserfälle, Schluchten und Stromschnellen stehen von jeher mit den Dampfern auf gespauntem Fuße.

Etwa 190 km oberhalb Montreal erreichen wir die Stadt Ottawa, den Sit der kanadischen Regierung und gleichzeitig die eigentliche Metropole des Arwaldgebietes der Dominion. Das sieht man der romantisch gelegenen Stadt sofort an. Den Mittelpunkt des ganzen Städtebildes am Ottawa nehmen die bereits geschilderten großartigen Fälle des wasserreichen Stromes ein, deren verschwenderisch gebotene Wasserkraft ja die Holzindustrie sich so ausgiebig nutbar gemacht hat. Es gewinnt den Anschein, als würden ganze große Wälder allsährlich aus dem einsamen Hinterlande hierher befördert, um in

den zahltofen Sagemühlen am Fluffe zu Bauholz verarbeitet zu werden. In unabsehbaren Reihen liegen hier hohe Stofe von Brettern und Latten, Byramiden von mächtigen Stämmen und Balten, die einen Flächenraum von mehreren Quadratfilometer bededen. In den Durchfahrten und Gäßchen dazwischen herricht reges Leben und Schaffen, so daß sich das Bild, von oberhalb der falle betrachtet, ähnlich ausnimmt wie das einer großen, bolfreichen Stadt. Welche Maffen von Bauholy hier aufgestapelt find, das fann man ichon aus der Thatsache ermessen, daß von Ottawa aus jahrlich Banholz in einer Länge von 210 000 km nach allen Weltteilen, vornehmlich nach Auftralien und Siidamerifa, verschifft wird. Der Länge nach aneinander gereiht, wurden die Balten und Bretter ein hölzernes Band bilben, das beinabe sechsmal um die Erde gewunden werden könnte. 5000 Arbeiter sind mit dem Schichteff und Aufstapeln des Holzes, weitere 2000 mit dem Sagen und Spalten beschäftigt, mahrend ber Transport im Bereiche ber Stadt felbit durch 2000 Schlitten und Wagen, bespannt mit der doppelten Angahl von Bferden, beforgt wird. Welch ein Schwirren und Schnurren und Rreifchen in der langen Reihe von Sägemiblen, die hier an dem Bafferfturz eine unversiegbare und dabei tostenlose Triebtraft finden! Hunderte unersättlicher Arcis- und Stammjägen erfassen bier mit ihren ftarten Zähnen die wuchtigen Stumme, Spine und Staub flieden zu beiden Seiten hoch empor, die ganze Utmofphäre erfüllend. In wenigen Augenbliden find die Balten zerfägt, aber ichon führen die endlosen Retten den Sägebatterieen neue Stammbrigaden entgegen: Eine großartigere Anhäufung von Sägewerken auf fo kleinem Raume wird man wohl vergeblich suchen.

Oberhalb der Werke liegen ganze Wälder von ast- und blattlosen Bäumen im Wasser oder am User, einzeln oder zu Flößen zusammengefügt, alles in- und auseinander geschwemmt oder zu kleinen Bergen aufgetürmt. Tausende von Arbeitern klettern hier wie Ameisen umher, umfassen mit Klammern und Ketten die einzelnen gefallenen Wasdriesen und führen sie auf endlosen Bändern den Sagewerken zu. Hunderttausende von mächtigen Stämmen verschwinden unter den Zähnen der Sägen; aber immer were Holzmassen, neue Wasder schwimmen von oben aus den Urwäldern den Fluß hinab nach Ottawa.

So geht dies rastlos, unermidlich fort, Tag und Nacht, Woche um Woche. Die kostbare Sommerzeit muß eben nach Thunlichkeit ausgenützt werden; denn anfangs Oktober sind die oberen Flußläufe häufig schon zugefroren, und damit hort auch der ganze Verkehr auf dem Ottawa-Strom wie in der Sägmühlenstadt gleichen Namens vollstandig auf, um erst nach siebenmonatigem Winterschlafe von neuem zu beginnen.

Wer die großen Urwälder Kanadas besuchen will, der thut wohl, Ottawa zum Ausgangspunkte zu wahlen, um mit einbrechendem Winter im

Gefolge irgend eines der zahlreichen Holzfällertrupps stromauswarts zu ziehen. Es ist ein absonderliches Bölkchen, das sich hier, nördlich vom St. Lorenz, zusammengefunden hat, — ein Gemisch altangestammter Französisch-Akadier, Schottländer, Schweden und Frländer, Irokesen und Halbindianer oder "Metis", wie sie der Kanadier hier nennt. Ich kann mich kaum entsinnen, irgendwo in den verschiedenen Erdteilen einem kraftigern, ausdauerndern Meuschenschlage begegnet zu sein.

Die Abkömmlinge der ersten französischen Ansiebler haben hier, in der spärlich besiedelten, vom großen Weltverkehrzgürkel abgelegenen Provinz Quebec, noch immer die Oberhand, und Französisch ist im Parlament wie im gewöhnlichen Berkehr noch immer die Hauptsprache —allerdings ein Französisch, das mit unseren Begriffen davon ebensoviel gemein hat, wie etwa das Patols des normannischen Bauern mit dem Pariser Boulevard-Französisch.

Solange man quif-bem Wege nach der Urwaldregion im Bereich des Ottawa-Stromes bleibt, ift man auch im Bereich der Civilisation; denn auf den einzelnen zwischen den Katarakten und Wasserfällen gelegenen Teilen "des Stromes verkehren noch kleine, flachbäuchige Dampfer, die eigens für den Strom gebaut find und nur 5-15 cm Tiefgang haben. Un den Landungs= plagen trafen wir hie und da noch auf ein Hotel, allerdings nur eine Bretterbude, jedoch zum wenigsten mit Tisch und Bett und warmem Ofen. Aber die bont Dampfer befahrbaren Streden werden immer fürzer, je weiter man ftromaufwärts gelangt; die Stromschnellen und Wasserfälle: werden immer häufiger, und wir muffen den Dampfer berlaffen, um fie mittelft alter Rutschen oder Zeiterwägen zu umfahren; oberhalb der Rataratte besteigen wir dann einen andern, kleinern Dampfer, ähnlich wie auf einer Reise, Von den Katarakten der zwei Joachim aufwärts, kann der nilaufwärts. Ottawa nur mehr mit Ranoes befahren werden. Strafen, Wege, ja felbst Fährten wird man in diesen Gegenden vergeblich suchen; iberhaupt wird der Reisende fein Zeichen menschlicher Kultur mehr entheden.

Hier in den oberen Wäldern ist noch das unbestrittene Gebiet des Indianers, ganz wie vor 300 Jahren, in der Zeit Cartiers und Champlaine Freisich ist der Indianer nicht mehr die grausame, im sortgesetzten Kampte mit den weißen Eindringlingen begriffene Rothaut von damals: er hat sich an die französischen Trapper und Pelziäger, die seine Wälder durchstreisen, gewöhnt, er hat ihnen seine Töchter zu Squaws (Fredern) gegeben und größtenteils ihre Sprache angenommen. Unter den Indianerbanden, welche die Wälder zwischen den kanadischen Seen und der Hubsonsbai bewohnen, wird man wenige Vollblut-Kothäute mehr sinden. Die große Mehrzahl dersselben sind Mischlinge im Dienste der Hubsonsbai-Gesellschaft.

Seltsamerweise ist der kanadische Urwald im Sommer viel einsamer als im Winter; denn erst mit Einbruch der kalten Jahreszeit kommen die

zahlreichen Pelzjager und vor allem die Holffäller-Brigaden. Die vielen Taussende dieser Waldschlächter sind den Sommer über auf den Flößen wie in den Sägewerten langs des Ottawa und seiner Nebenstüsse beschäftigt; erst mit einbrechendem Winter ziehen sie wieder in Trupps von 30—40 Maun stromanswarts, um frisches Material für die Sägewerke zu gewinnen. Diese Trupps werden, soweit thunlich, nach den verschiedenen Nationalitäten zusammengestellt, so daß es schottische, irische, franzosische Trupps giebt. Bersfolgen wir einen derselben auf seinem Wege!

Ift die Karamane mit ihren Wintervorräten, Schlitten, Pferden und hunden nach, oft wochenlangen Reisen an einer giinstigen Strede im Urwald angelangt, jo sucht der Anführer ein geschütztes, leicht zugangliches Platiden aus, das womöglich an einem Wafferfalle gelegen ift, um während des Winters stets fliegendes Waffer zu haben. Ernft und Sifter erheben sich die Baumriesen des Urwaldes ringsum, und es ift nun das erfte Geichaft, eine Angahl berselben umguhanen, um Baumaterial fur das Winters quartier ju gewinnen. Je zwei holzfaller ftellen fich an einen Baum und beginnen bie turze, gedrungene tanadifche Art über ihren Hauptern zu fcmingen. Buerft beurteilen sie mit erfahrenem Blid, nach welcher Richtung der Baum fallen mag, und richten danach ihre Streiche ein. Schlag auf Schlag folgt nun in gleichem, schnellem Tatt, laut und hell, daß es in der kalten, klaren Winterluft auf, meilenweite Entfernungen hörbar ift. Jeder Streich fällt sicher, jeder lagt seine tiefe Spur zurück. Der Baum achzt und stöhnt in Berzweiflung über diese wilden Stürmer, neigt fich zur Seite und fturzt endlich mit lautem Rrachen zu Boden. hier werden mit ebenso sicheren Streichen Afte und Iweige abgehauen, die Stämme in Langen von je 12 m zerfägt, und dann mittelft Retten von traftigen Pferden nach dem Bamplat geschleppt. In einem Vierect werden sie dort auf den Boden gelegt, andere horizontal dariiber gepflöckt und so allmahlich vier Wände von etwa 21/2 m Höhe aufgebaut. Die Rigen und Offnungen zwischen den Stämmen werden mit Erde oder Lanbwerk verstopft, bann wird aus bunneren Stammen ein geneigtes Dach hergestellt. Die Eingangsoffnung wird von vornherein dadurch gebildet, daß man bei einer Wand fürzere Stämme verwendet. So ift das Blockhaus, das 40 Mannern im Urwalde für den ganzen Winter zur Wohnung dienen foll, in einem Tage aufgebaut.

Die innere Einrichtung eines solchen kanadischen Blochauses ist natürlich außerst einfach. In der Mitte des Hauses wird aus kurzen Holzblocken ein viereckiger Kasten hergestellt, der mit Sand oder loser trockener Erde aufgefüllt wird. Darüber-wird eine Öffnung für den Rauchabzug in das Dach gehauen, and der große Kochtessels für die Küche der 40 Wackeren aufgehängt. Die Schlafstellen werden laugs der Wände des Blockhauses ibereinander gezimmer, und zwar von hinreichender Weite, daß je zwei Mann

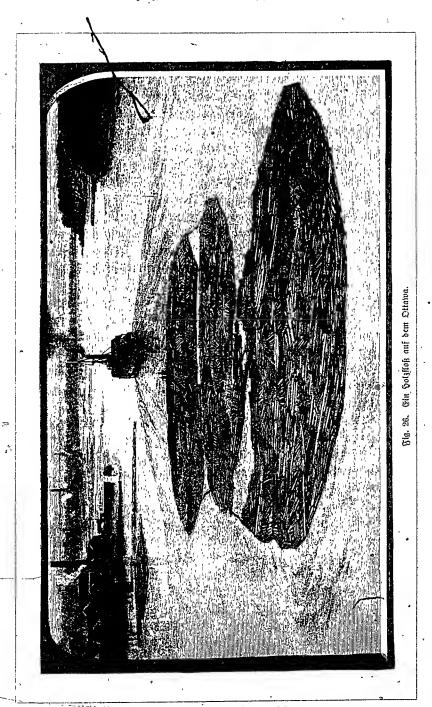

73

f.

auf einem Lager Plat sinden. Bald prasset ein mächtiges Feuer im Junern des Blockhauses, und die Holzställer sind für den Winter so gut wie möglich eingerichtet. Gewohnlich wird außer dem Wohnhause auch noch eine Stallung und eine Schmiedewertstatt gebaut; denn in einem solchen Winterslager giebt es viel au Ürten, Ketten und Schlitten auszubessern, Pferde zu beschlagen u. dyl. Für das Fällen werden in der Negel nur die größten und stattlichsten Baume ausgesucht, süngere aber für den Nachwuchs stehen gelassen. Die gefällten Baume werden durch Pferde nach den nachsten, naturlich sestzugefrorenen Wildbächen und Flüssen geschleppt und dort außegestabelt. Sollten irgendwo große Lichtungen ausgehauen werden, so folgen gar bald Ansieder und Farmer aus den bevölkerten Prodinzen, um die Baumstümpse aus dem Boden zu spreugen und das Land zu behauen. Im Frühzighre werden zu die Blockhäuser von den fortziehenden Holzställern gewöhnlich stehen gelassen, und der Farmer kat damit schon ein schützendes Heim.

Die in einem Untreise von vielen Meilen durch den Wald zerstreuten Trupps werden von einem Anfscher siberwacht, dessen Blockhaus sich etwa im Mittelpunkte des ganzen Bezirtes besindet; dort sind auch die Lebenssmittel und der jonstige Winterbedarf für die Mannschaften aufgestapelt. Die Alltagskost der Leute besteht aus Rauchsleisch, Hüssenschen und Thee. Geistige Getränke sind hier, wie überhaupt in ganz Kanada, glücklicherweise verpont, und so wird denn als einziges Ersahmittel Thee in unglaublichen Mengen vertigt, start genug, daß nach dem landläusigen Ausdrucke "eine Art darauf schwinnunen kann".

Der Winter vergeht in angestrengter Arbeit und vielsachen Enthehrungen, für welche die langen Abende am Kamin in den dumpfen, rauchigen Blodshausern, Gesaug, Kartenspiel und das Erzählen von Anekoten und Abensteuern ein spärliches Eutgelt bieten. Das Hauptvergnügen bildet noch die Jahlreichen Eleutiere und anderes Wild, mit welchem die tanadischen Urwälder gesegnet sind. An Sonntagen erhalten diese von der nachsten Positsation oft erst nach wochenlangen Neisen erreichbaren Außensposten vielleicht den Besuch eines Priesters, der die heilige Messe lieft. Er und zuweilen irgend ein Trapper oder eine Indianerbande sind die einzigen menschlichen Wesen, welche die Holzschler während ihres siebenmonatigen Winterselbzuges—in-der-Waldeinsamkeit zu Gesicht bekommen.

Gegen Ende April beginnt die Erde aufzutauen, der Wald duftet vom Blätterwerf des vergangenen und den Knojpen des kommenden Sommers; Sommenschen dringt durch die gelichteten Stellen bis auf die Erde, und der Waldboden glanzt von Tauwasserchen, die still den nächsten Bachen und Flüssen zurieseln; die Luft wird milder, Regen fallt zeitweilig nieder, und die gefrorenen Flusslause, die bisher storig den warmen Liebkosungen des Frühlings getrost haben, beginnen ihre Fesseln zu sprengen. Thränen er-

-icheinen zunächst auf ihren harten Gesichtern und rinnen über die Gisstächen. Ihr großes Herz darunter beginnt zu ichwellen und zu ichlagen, und ihre eisige Bruft dröhnt und ftohnt und fracht. Bur Nachtzeit überlegen fic . fid's wohl noch einmal und werden wieder ftarr und finfter, als schämten fie fich ihrer Beichherzigkeit. Aber die Liebkosungen der Sonne werden immer gartlicher, immer warmer. Die jungen Bachlein und Quellen spielen alle schon munter auf der Eisdecke des Fluffes und trachten ihn aus seinem Winterschlafe zu weden. Gras und Blüten ericbeinen wieder an seinen Ufern. Enten und anderes Geflügel fliegt feinem Laufe entlang. Endlich beginnt der Fluß selbst sich zu recken; mit lautem Donner bricht er vollends die ftarren Bande und eilt ungestüm den längst erwachten Strömen bes untern Landes, dem Ottawa und dem St. Lorenz, zu. Damit ift auch die Bahn für den Holztransport frei geworden. Die Holzfaller ichieben und ftogen die aufgehäuften Holzmassen in den Fluß, und nun tangen die zerstückelten Bald= riesen, von den Fluten getragen, stromabwarts. Un Stromengen oder Rataratten und allen Orten, wo ihrer Reise Hindernisse entgegentreten, stehen einzelne Solzfäller bereit, die Bahn mittelft langer, eifenbeichlagener Stangen frei zu machen. Rommen sie endlich in den Bereich schiffbarer Fluffe, so werden eine Anzahl Stämme aufgefangen, mit ihren Enden lose aneinandergebunden, jo daß sie eine lange Rette bilben, und biese hölzerne Rette wirb dann quer über den Fluß gezogen, um die herabschwimmenden Stämme aufzufangen. Ungeheure Felder jo zusammengehaltener Stämme ichwimmen den Strom hinab nach Ottawa und werden in ihrem Rurs durch fleine, ftarte Dantpfer gelenkt. Um untern Ottawa-Fluß oder im St. Lorenz werden bie Stämme gewöhnlich zu Flößen von einigen tausend Meter Länge vereinigt. Wer je im Sommer ben St. Lorenz befahren hat, wird gewiß gar manchem Diefer Riefenflöße begegnet sein, die nicht selten ein Dutend und mehr Zelte oder Bretterhäuser tragen, so daß sie sich ausnehmen wie schwimmende Dörfer. In Montreal oder noch weiter stromabwärts, in Quebec, angekommen, werden Die Flöße auseinander genommen und nach allen Weltgegenden verschifft; Die Schiffer und Holzfäller aber fehren wiederum in das jungfräuliche Urwaldgebiet an der Hudsonsbai zurud, in dem sie vielleicht geboren sind und. auch ben größten Teil ihres einsamen Lebens zubringen.

## 13. Der See der Tausend Inseln.

Die Amerikaner, wie alle-jungen Bölker, sind im allgemeinen warme Bewunderer und eifrige Anhänger des Grotesken, Extravaganten, noch nie Dagewesenen. Namentlich haben die unternehmenden amerikanischen Hotelswirte und Badeärzte dei ihren Badeortgründungen darauf Kücksicht genommen... So ist Saratoga entstanden, dieser kuriose Bersammlungsort der New-Yorker

seinen Welt, mit seinen Mammutkarawansereien, deren jede 1200—1500 Jimmer enthalt; in deren Speiseillen 1000 Personen auf einmal abgefüttert werden können und dabei von 300—400 in blendendes Weiß gekleideten, tohlschwarzen Regern bedient werden; deren mit weichen Teppichen belegte Robridore mehrere englische Meilen lang sind, und deren Fensterzahl so groß ist, daß man jahrelang täglich aus einen andern Fenster gusten kann. So ist auch Conen Island entstanden, das beliebteste Seebad der New-Yorker, mit seinen grotesten Hotels und Bade-Einrichtungen, sowie dein Monstre-Elesanten, aus schweren Balken gezimmert und mehrere Stockwerke hoch, srüher als Hotel, setzt als fashionables Restaurant benützt; so der Badeort Cave Citn in der ewigen Racht der berühmten Mammutsgrotte in Kentuch, und so auch der eigentümsiche, schon oben erwähnte Badeort "The Thousand Felands" auf der Inselwelt des St. Lorenz.

Die jogenannten "Tanfend Infeln" bilden eine Sauptschenswürdigkeit Nordameritas: die europäischen Touristen besiechen fie und ben St. Lorens mit derselben Borliebe, mit welcher sie nach den Niagara-Fällen, nach der Manunutsgrotte oder nach der Beijer-Region des Dellowstone-Partes reisen. Und die Amerikaner haben sie gar so schon und romantisch gefunden, daß fie diefelben gu, einem ihrer beliebteften Commeranfenthalte oder, wie es auf gut amerikanisch heißt, "Summer Resorts" gemacht haben. Sie find hente gewiß der eigentiimlichste, ausgedehnteste Badeort der Welt. Wie Benedig, jo steht auch dieser mitten im Baffer; aber ftatt der langen Balaitreihen find es hier lange Reihen romantischer, reichbewaldeter Felfeninseln; statt des Seemassers schaumt hier die herrliche, blangrune Woge des St.-Lorenz-Stromes durch' die Kanale; die Kirchen und Dome vertreten ichattige Baldparts mit ungehenern Leinwandzelten, welche als Gotteshäuser bienen. besuchte die Taufend Inseln von Toronto aus, der hübschen fanadischen hafenstadt am Ontario=See. Stattliche Dampfer vermitteln den Berfehr von dem großen Secheden durch den mächtigen St. Loreng nach Montreal und Quebec; die blanen, an fturmifchen Tagen ftart getrübten Seefluten durchfurchend, biegen fie bei Kingston in den See der Taufend Inseln ein, deffen öftlicher Ausftuß der St. Lorenz ift. Unmittelbar unterhalb Kingston befinden sie sich immitten jenes eigentümlichen Labyrinthes von Kanalen und Seen, Inseln und Felsenriffen, welches den Ramen "The Thoufand Islands" führt. In ihrem Lauf immer mehr gehindert und eingeengt durch die gablreichen Eilande der verschiedenften Größe und Form, schießen die Waffer des mächtigen Stromes ichnimend und tosend zwischen den Felfen hindurch, jo daß es dem Neuling nicht gerade angenehm zu Mute wird, zumal Kapitän und Schiffsmannschaft die unter dem Schiffe brodelnde Bafferflache angstlich beobachten, und selbst der (indianische) Pilot in seiner eigentilmlichen Tracht bem Stromlauf feine gange Aufmerkfamfeit zuwendet.

v. Seffe-Bartegg, Ranaba

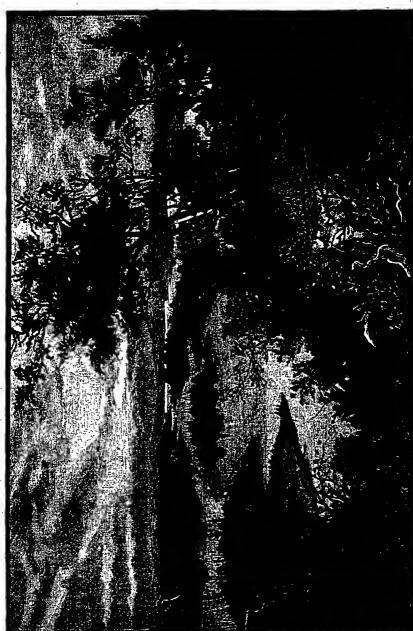

Big. 27. Bartie ber "Laufenb Infeln".

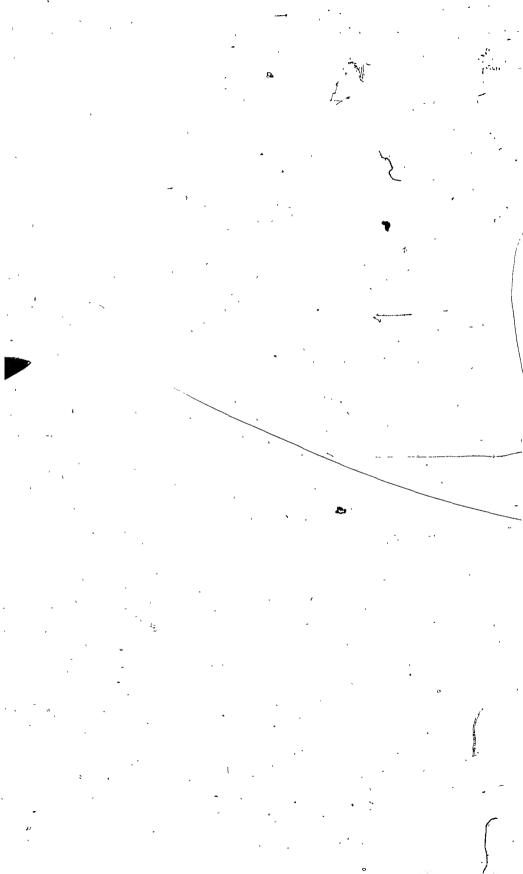

Darum ist es denn kein Wunder, daß der Passagier von den romantischen Gegenden und der herrlichen Inselwelt, die er durchfährt, nicht viel wahrzunehmen vermag. Immerhin sieht er genng davon, um den Wunisch zu entpsinden, daß er niehr von diesem eigentümlichen Lande kennen lerne, und wenn bald darauf der Dampfer in dem am Siduser des Stromes gelegenen Vadeort Clapton-Bai anlegt, so folgt dem Wunsche and die That. Hier, sowie in dem nahen Alexandra-Bai befindet man sich im Herzen der Inselwelt, die auf der verhältnismäßig kurzen Stromstrecke von etwa acht dentschen Meilen nicht nur, wie es ihr Name sagt, tausend, sondern in der That nahezn zweitausend Inselte enthält.

Aweitausend Inseln aller Größen, Formen und Arten, vielleicht der großartigste und ausgedehnteste-Flußarchipel der Erde, der allerdings an Schönheit bei weitem von den Borromäischen Inseln des Lago Maggiore und der herrlichen Inselaruppe des Malar-Sees bei Stockholm übertroffen wird! Ahnlich aber, wie diese lettere, bietet sich auch die Gruppe der zweitaufend Inseln, etwa von dem Turme irgend eines Mannnuthotels von Allegandra-Bai gesehen, dar. Den überwältigenden Anblick zu schildern. wird mir in der That schwer. Er erinnerte mich an ein ähnliches Bild, das ich einst gesehen, den ausgedehnten Bark von Warmick-Gastle in England mit seinem großartigen Baumwnchs, seinen wilden Felsengruppen und sanften Abhängen. Man braucht' fich in einem solchen Bark die weiten Rasenflächen nur durch einen See mit blauem, klarem, durchsichtigem Wasser ersetzt zu benken und das Bild ber "Tausend Inseln" ist annähernd richtig. Wo immer man hinbliden mag: nichts als grune, reizende Anen, mande. taufin fo groß, daß eine Sutte darauf Blat fande, - vielleicht gar nur ein aus dem Wasser hervorragender bemoofter Felsen, andere wieder mehrere Quadratmeisen groß; die einen felsig, wild, mit hohen steilen Gipfeln und fast senkrecht in die Muten fallenden Ufern, die anderen sanft und anmutig, taum über den Wasserspiegel erhaben, als wollten sie, zur Erde geneigt, den Segen des vorüberschaumenden Stromes erflehen. Wieder andere sind dicht mit üppigem Baumwuchs, zumeift Tannen, bekleidet; andere find ohne jegliche Begetation, spärliche Kräuter und Moose ausgenommen. Die unglaub= lichsten Formen zeigen sich bier mitunter dem Auge des Beschauers, ja, fo große Gegenfate wie die geschilderten treffen vielleicht auf einer und derselben Insel zusammen. Und zwischen dem Archipel windet fich ber Strom durch, an manchen Stellen ruhig und langfam, an anderen rasch dabineilend; aber er umfagt all die Inseln, groß und klein, mit gleicher Zartlichkeit.

Man kann nicht bestreiten, daß dieser weit ausgedehnte Archipel, den man stundenlang durchfährt, eben infolge der dugeheuern Zahl seiner Inseln etwas an Monotonie seidet. Selbst das Schönste und Beste wird auf die Dauer langweisig: Das Unschöne verseiht dem Schönen Resief, das Seltene einem Gegenstand seinen Wert. Ich weiß nicht, vo Europäer die Stromslandschaft des St. Lorenz nicht viel höher schätzen würden, sähen sie statt der tausende nur etwa zwanzig Inseln vor sich. Dem St. Lorenz geht es mit seinem Inseldiadem, wie mancher Dame mit ihren Diamanten: -ein Solitär würde sie vielleicht schöner schmücken, als eine ganze glitzernde Rivière.

Dant jenem bezeichnenden amerikanischen Reklamewseen wurden die Tausend Juseln bald als das siebente, achte oder neunte Welkwinder — ich weiß
nicht knehr genau, wie viele es deren giebt — ausgerusen. Die Eigenkümer
der verschiedenen Inselgruppen waren natürlich anch die eifrigsten, begeistertsten Bewunderer, und sie verstanden es wohl, dieser Begeisterung in
einer Unzahl von Broschüren, Beitungsartikeln, Anzeigen n. dgl. Ausdruck
zu geben, sie sozusagen auf geistigem Wege in den Organismus des ämerikanischen Touristen einzuimpsen. Die Impsstoffe sind einsach Papier und
Druckerschwarze.

Die Tausend Inseln wurden sashionabel. Es entstanden an dem Süduser des A. Lorenz die zwei genammten-Badevrte mit großartigen Hotels und Partanlagen; Duzende von Dampsern brachten bald Hunderte und Tausende von Kurgasten, und eine stattliche Anzahl von Ruder-, Segel- und Dampsbooten liegt an den Landungsplatzen bereit, um den Touristen durch das Insellahnrinth zu steuern.

Die diesen beiden "Watering-places" benachbarten Inseln haben heute alle schon ihren New-Porter oder Boftoner oder Montrealer Besiger - ja, wenn es mit dem "Boom" der "Thousand Islands" so weiter geht, so wird es in der eleganten Welt bald ebenso notwendig erscheinen, eine der zwei-Laufend Inseln am St. Loreng gu besitzen, wie man heute seine Cottage im Seehade Rewport, fein Baus in der "Gifth Avenue" in New-Port, feine Bferde und Nachten haben nuß. Unch Bullman, der befannte Gijenbahnfonig von Chicago, hat schon scine-nach ihm getaufte Insel, wie denn die meiften Infetn nach ihrem jeweiligen Besitzer benannt werden. Cottages, Billen mit Beranden und Türmden, Lufthäufer und Bagoden Tiben hier auf den höchsten Aussichtspunkten, oder liegen versteckt im Schatten riesiger Tannen. Die Naturparks, als welche die Inselstächen sich ursprünglich barftellten, wurden mit reizenden Gartenaulagen geschmückt; manche Inseln find durch Brüden und Stege aller Arten miteinander verbunden, und wer mit seiner Yacht das gesamte Labyrinth durchkreuzt, der wird Hunderte von Kanadierinnen oder Yankee-Schonseiten hier im out of door-Sport beobachten fönnen: im Ericket und Erocket, im Rudern, Segeln, Fischen, Baft jede diefer Infeln enthalt, an einem gunftigen Blagchen an den Ufern ein Boothaus und eine Bade-Unstalt. Die gange Commeransiedelnng gleicht einer Stadt, deren Stragen die Stromarme find, und deten Banfer durchwegs von fleineren und größeren Barks - je nach dem

Umfang der Insel — umgeben And. Das ganze Bild ist idyllisch schön, fremdartig und farbenfrisch, der Grund aber, von dem es sich abhebt, so einförmig blan, daß der Gesamteindruck etwa dem jener Figürchen gleicht, mit welchen die Japanesen ihre Tapeten und Ofenschirme bemalen.

Die Tausend Inseln sind indes nicht blog das "Buen Retiro" der Commerfrischler, somdern ein Sauptichanplat der echt ameritanischen, religiöfen Bidnids, ber fogenannten, vielverfchrieenen Camp-Meetings, an benen mitunter Taufende bider Geschlechter teilnehmen. Mehrere Tage und Rächte hindurch tampieren diese unter großen Leinwandzelten oder unter hölzernen" Flingdachern und verbringen die Tage mit dem Absingen religiöser Lieber und nicht gerade immer die Andacht weckenden Gebetsübungen. Namentlich auf Wells Island, ber erften großen Infel, nahe am Ontario-See, werden folde Sektirerversammlungen abgehalten. Die weiten Matten und Balber von Wells Island find alsdann in mehrere fogenannte "Camping-Grounds" eingeteilt, von welchen der "Thousand-Jslands-Park" mit seinem an 2000 ha umfaffenden Gelande der größte ift. 3hm gegenüber, am andern Ende der Infel, befindet fich der "Westminfter-Part": Angerdem giebt es noch auf anderen Infeln ähnliche "Camping-Grounds", die von ihren Gigentumern den Beranftaltern der "Camp-Meetings" gegen Bezahlung harter Dollars vernietet werden.

haben die Tausend Inseln mit eigenem Zauber umfaugen; ich konnte litte erklären, warum Cooper den Schauplatz seines "Pfadsinders" hierher verlegte. Dagegen sind die Meinungen der europäischen Besincher sehr geteilt. Charles Dickens und Aadier Marmier waren entzückt von dieser "Sommerfrische". Der Herzog von Argyst jedoch und mein Freund Jules Leclercq waren, wie letzterer in seinem hübschen Buche "Un été en Amérique" sagt, sehr entkäusicht davon. Am charakteristischsten ist die Meinung des "New-Pork Herald": "Sine Million Menschen könnte sich in dieser weiten, einsamen Region verlieren, ohne daß einer den andern in seinen Bergnügungen oder seinem Sport hindern würde." Sine echt amerikanische Übertreibung, wie sie sich leider nicht nur in den Zeitungen zeigt!

### 14. Ontario.

Der bestbesiedelte Teil Kanadas ist die große, weit zwischen die drei unteren kanadischen Seen Huron, Erie und Ontario vorgeschobene Halbinsell die politisch mohl zur Propinz Ontario gehört, in vielen anderen Hinsichten jedoch weit eher amerikanisch als kanadisch erscheint. Das Yankee-Wesen des siidlichen Nachbarreiches, das auf Dampfrossen einherbraust, ließ sich auf seinem Zuge nach dem Western durch politische Grenzen nicht abhalten, und da die Halbinsel von Ontarios auf der großen Berkehrsstraße zwischen New-

York, Boston und den Neu-England-Staaten einerseits und dem emporstrehenden Westen andererseits gelegen ist, so hat die Völkerwanderung von Ost nach West auch hier ihre Spuren hinterlassen: Ontario hat nicht nur an Bevölkerung gewonnen, sondern auch amerikanisches Wesen und Yankee-Sitten sind dieser Bevölkerung nicht sremd geblieben. Aber die amerikanische Gleichsörmigkeit erstreckt sich hier nur auf das Außenkleid; denn wenn auch die kanadische Einwohnerschaft Ontarios viel von dem praktischen Verkehrswesen, von der Industrie, den politischen Einrichtungen u. dgl. der Amerikaner angenommen hat, im Herzen halt sie mit eigentümsicher Zähigkeit sest an ihrer Unabhängigkeit und an ihrer Zusammengehörigkeit mit dem englischen Wutterlande.

Wer Ontario in den Valaftwagen der großen Gifenbahnlinien zwischen New-Nort, Chicago und San Francisco durchfliegt, der fann freilich nicht wahrnehmen, daß er fich in einem andern Lande befindet. Gelbft ein turger Beschäftsaufenthalt in Toronto oder Hamilton oder London lakt bies nicht ertennen. Die großen hotels in ben volfreicheren Städten find amerikanisch; der Reisende begegnet dort demielben aufgeblasenen Clerk, berselben ichwarzen Dienerschaft; er fahrt auf den gleichen Pferdebahnen zu gleichen Breisen und fann jogar mit dem gleichen Gelde bezahlen. Die- amerikanische Bantnote wird hier vollwertig überall angenommen, und friedlich flimpern in den Geldladen der Kauflente die ameritanischen "Ridel" und "Dimes" und "Onarters" neben jenen, welche das Konterfei ber Königin von England tragen. Der Mungfuß ift in Ranada berfelbe wie in ben Bereinigten Staaten, und die Preise find ebenfalls die gleichen. In den Kanfladen der Beschäftsstraßen herrschen dieselben Einrichtungen wie in jenen des denachbarten Buffalo oder Detroit, und ob der Reisende auf der Fahrt zwischen diesen Städten die Gisenbahn langs der süblichen oder der nördlichen Ufer bes Eric=Sces mahlt, er wird keinen nennenswerten Unterschied finden. Die ein= zigen Grenzen, welche zwischen dem regen, innigen Berkehr beider Länder gezogen sind, beschränten sich auf das Zollwesen, und das ist allerdings auffallend in einem Lande, auf welchem man Streden von 4000-6000 km ohne Zollpladereien zurücklegen fann.

Die Verschiedenheit zwischen Kanada und der benachbarten Staaten-Union außert sich in allerhand Kleinigkeiten, die trot ihrer Unscheinbarkeit doch bezeichnend sind, so daß der ausmerksame Beobachter den Kanadier in den Vereinigten Staaten oder den Jankee in Kanada leicht heraussinden lernt. Der Kanadier ist in seinem Wesen langsamer, gemessener, in seiner Kleidung einsacher und mehr an englischen Borbildern festhaltend; er zieht das kurze englische Pfeischen der amerikanischen Cigarre oder Cigarrette vor; er trägt den Spazierstod und bekleidet seine Hände häusiger mit Handschuhen, als der Yankee; sein Gesicht ist im allgemeinen gebräunter, sein Bart

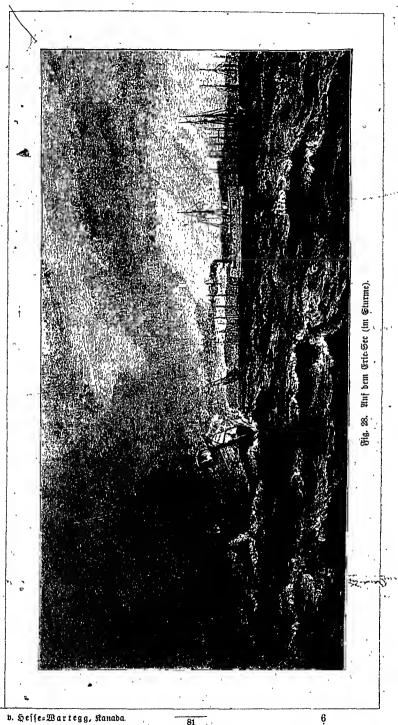

struppiger und weniger gut gepflegt; er verschmäht den hohen, glatten Filzshut — "the stove-pipe" — des Amerikaners, und, was eigenklich zu seinen Gunsten spricht, er schlürft keine "mixed-drinks", keine "Cocktails"-Limonaden, kein Eiswasser, sondern wenn er trinkt, so trinkt er ungemischt und echt — "whisky straight" ist die Regel —, und hat er die Wahlzwischen leichtem, schalem "Lagerbeer" und Ale oder Porter, so wird er in neun Fällen unter zehn zum schweren Geschütz greisen.

Was aber den Kanadier von dem Amerikaner hauptsächlich unterscheidet, ist der ausgesprochene englische Accent und die Abwesenheit der langgezogenen, miauenden Nasensaute, welche den Jankee-Bewohnern der benachbarten Neusigland-Staaten so eigentümlich sind. Es ist souderbar, daß sich in zwei angrenzenden, im regsten Wechselverkehr miteinander besindlichen Ländern von ganz gleichen klimatischen und geographischen Berhältnissen Abkömmlinge gleicher Nasse, gleicher Nation und Sprache zu so verschiedenen Then herausbilden können, wie der Jankee und der Kanadier.

Anffälig ist dem Reisenden die starke Besiedelung der Halbinsel von Ontario und die große Zahl stattlicher, schöner Städte, die sich hier fast ebenso dicht drängen, wie etwa in Connecticut. Bon den zwei. Millionen Einwohnern der Provinz wohnen zum mindesten  $1^4/_2$  Millionen in dem südslichsten, zwischen die Seen eingeschobenen Teile, während die angrenzende Nordhalste in dem Gelände nun die oberen Seen herum von aller Bevöllerung entblöst ist. Ontarios größte Städte sind Toronto mit 125 000, Ottawa mit 30 000, Hamilton mit 36 000 Einwohnern. Es besitzt jedoch auch sein London und Paris, sein Petersburg und Koburg, sein Windsor und Stratsord, die aber alse friedlich neben und bei einander liegen, und mit ihren berühmten Namensschwestern nichts anderes gemein haben, als eben nur den Namen. Ein vielverschlungenes Retz von Eisenbahnen versbindet sie untereinander, dazu Füsse und Kanäle und endlich die große Seenkette selbst, welche die Halbinsel fast auf allen Seiten umgiebt und nur eine schmase Landenge bei Toronto gesassen hat.

Es war diese Landenge und der auf ihr gelegene große Simcoe-See, welche die Entstehung und Entwickung Torontos förderten. Ein kleiner Fluß, der Humber, mündet in der Nähe des heutigen Toronto in den Ontario-See; schon im 17. Jahrhundert wurde dieser Fluß in Verbindung mit dem erwähnten Simcoe-See von den Indianern als Verkehrsstraße zwischen dem Ontario-See und der Georgian Bah des Huron-Sees benüßt. An der Mündung des Humber entstand damals schon ein kleiner Handelsplaß, gesichüßt durch ein von den Franzosen erbautes Fort. Dieses wurde im Kriege mit den Engländern von den letzteren niedergebrannt. An seiner Stelle entstand 1793 das Fort York, welches sange, Zeit den Gouverneuren von Ober-Kanada als Regierungssis diente. In dem Kriege mit den Amerikanern

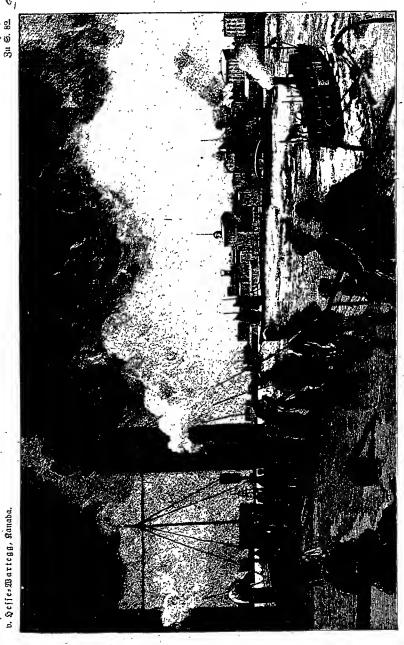

Big. 29. Anficht von Blinbfor (Cutario).





n :

(1812—1814) wurde Fort York zweinnal von den letzteren genommen, aber von den Engländern wieder zurückerobert. 1834 hatte sich Fort York zu einer Stadt von eiwa 9000 Einwohnern vergrößert, und seit diesem Jahre führt es den Namen Toronto.

Die Bevolkerung ber Stadt ift im Laufe ber letten 50 Jahre auf 125 000 Seelen angewachsen. Und es steht ihr noch eine glanzenbere Entwidling bevor. Denn, geographisch im Mittelpuntte des bevölkertsten und fruchtbarften Teiles von Kanada gelegen, mit einem vorzüglichen Hafen ausgestattet und durch ausgebehnte Eisenbahn- und Schiffahrtslinien mit ben ameritanifchen Großstädten des Scengebietes verbunden, muß fie binnen turgem fich zur ersten Handelsstadt Kanadas und Hauptstadt der Dominion erheben. Im vergangenen Jahre entstauden über 2500 neue Säuser in Toronto - ein Bachstum; wie es felbft in den Bereinigten Staaten nur felten vorkommt. Dabei wird die Berichönerung der Stadt durch Bartanlagen, schattige Spaziergange und Monumentalbauten nicht außer acht gelaffen. Bei jedem Befuche Torontos war mein erster Gang gewöhnlich nach dem prächtigen Queens-Bark und den Anlagen um den großartigen Universitätspalaft. In den Städten des ameritanischen Bestens sind derlei Unlagen so spärlich vorhanden, und geidicht überhaupt so wenig für die öffentliche Berichonerung, daß dem Touriften der Besuch von Toronto eine mabre Erquidung sein muß. Um meisten zeichnet sich jedoch Toronto durch seine Unterrichtsanstalten aus, obenan die berühmte Universität. Sämtliche Schulen und Unterrichtsanstalten Ontarios, von den Kindergarten aufwarts bis ju ben Universitäten, find Freischulen; der Doktorgrad kann alfo hier erworben werden; ohne dag ber Schüler auch nur einen Dollar, bafür auszugeben braucht.

Auch das Zeitungswesen ist in Toronto besser entwickelt als in den anderen kanadischen Hanptstädten. "The Globe" und "The Mail" sind die beiden wichtigsten Tagesblätter Kanadas; an Gediegenheit des Inhalts und hoher Auflage überslügeln sie weit die englischen Montreals wie die franzosissischen Duebecs.

Der Toronto-Bezirk bis an die kanadischen Seen ist ungemein ergiebig für Ackerbau und Vichzucht, so zu sagen die Pflanzskätte für die ganze Dominion. Der Boden ist fruchtbar und wohlbebaut, das Klima milder und angenehmer als jenes von Manitoba oder der Provinz Quebee. Das ganze Land erinnert mit seinen zahlreichen Städten, Dörfern und Farmen an die benachbarten, altbesiedelten Gebiete Rew-Yorks und der Neu-England-Staaten. Aber man brancht nur die Halbinsel Qutario Ri verlassen und die Küstenstrecken der oberen Seen zu besuchen, um aus dem dichtestbevölkerten Teile Kanadas in den wildesten und unwirklichsten zu kommen — aus Feld und Wiese in Fels und Urwald, wo der Boden noch auf den Spaten des Eisenbahnbauers, die Bänme noch auf die Art des Holzschlägers harren und vielleicht

noch Jahrhunderte harren werden: so nahe liegen die Gegenfage nicht nur in den Bereinigten Staaten, sondern auch hier in Kanada.

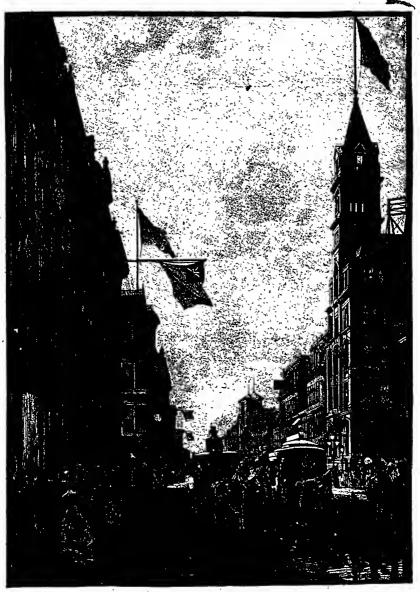

Fig. 31. Die Ring Street in Toronto.

# 15. Kanadischer Winter in Stadt und Land.

Überall Schnee und Eis. Das ganze weite Land, von den Quellen des Mississippi bis in den höchsten Norden hinauf, von dem eisumstarrten

Bolf bes St.=Loreng=Stromes, weftlich über die Retten ber Felfengebirge nad dem Stillen Ocean, ift festgefroren. Das Waffer ift zu Gis, Die Erde ju Stein verwandelt, und auf dem gangen, Millionen von Quadrattilometer umfaffenden Lande rinft eine blendendweiße Schneedede - ein Leichentuch. Alles verschneit, verweht: Flußläufe, Strafen, Seen; die kanadischen Strome, im Sommer jo flar und hell, über zahlloje Falle und Schnellen ben Seen und Merren gusprudelnd, find wie vertrodnet, die üppig grunen Prairien bes Commers tief unter den fandartigen, tornigen Floden ber Schneemufte begraben, die infelreichen Seen zugefroren; die Gisbede ift verweht, Festland und Waffer find nicht voncinander ju unterscheiden Gig. 32). Große Gisberge, oft über hundert Meter hoch, stehen zu einer Barritade fest ineinander gepfercht in den Meerengen von Neufundland; das Meer felbit, den felfigen Kiisten von Labrador entlang, ist fest zugefroren; Anticosti und die weit vorfpringende Salbinfel Gaspe find mit hochgeturnten Gismaffen gang umtrangt; Onebec und Montreal, fonft fo geschäftige, belebte Seehafen, find eingefroren, in trodene Julandstädte verwandelt. Nirgends auf Millionen von Quadratkilometer wird die Landschaft durch Baffer belebt, nirgends zeigt fie fich in einer andern Farbe, als in dem einzigen blendenden Beiß. fichen Ansiedelungen im weiten Westen treten kaum aus ihrer eintönigen Um-Mag die Sonne auch noch fo hell niederscheinen, fie giebt gebung hervor. wohl Licht, aber feine fühlbare Warme. Alles Leben scheint dieses Winterland mit dem ersten Novemberfrost, dem ersten Schneefall verlaffen zu haben, um erst wieder nach sechs Monaten dahin zurückzukehren. Und doch ist dieses anscheinend ode, trostlose Winterbild voll Neiz, voll Leben; ja, ich würde getroft behaupten, mer Ranada feben und fennen lernen will, ber muß es im Winter besuchen.

Vielleicht ist es ein bischen Selbsttäuschung meinerseits, wenn ich mit Befriedigung auf die in Schnee und Eis verlebten Wochen zurücklicke. Jeder, der in seinem Leben schon zum Wanderstab gegriffen hat, wird ähnliches wohl an sich selbst ersahren haben: ist eine Reise glücklich überstanden, so treten werkwürdigerweise alle Unannehmlichkeiten und Beschwerden derselben alls mählich in den Hintergrund, und nur die reizvollen Bilder fremder Länder und Menschen bleiben dem Wanderer vor seinem Auge. Sine Fülle entzückender Bilder tritt mir, während ich diese Zeilen schreibe, einer Fata Morgana gleich vor die Augen. Denn so öde und traurig der kanadische Winter auch dem Europäer vorkommen mag, er hat doch seine schönen Seiten. Stadt und Land verseben den Winter in ihrer eigenen Weise, die Stadt angenehm und gesellig unterhaltend, das Land bagegen in schrecklicher Einförmigkeit, nur gemildert durch die wahrhaft großartigen Naturerscheinungen.

Meine ersten Erfahrungen über ben kanadischen Winter waren allerdings nicht angenehmer Urt. Unterwegs auf der Fahrt von St. Paul nach Winnipeg blieb der Eisenbahnzug in der Nahe der kanadischen Grenze in einer Schneeberwehung steden, und wir spärlichen Bassagiere mußten zwei

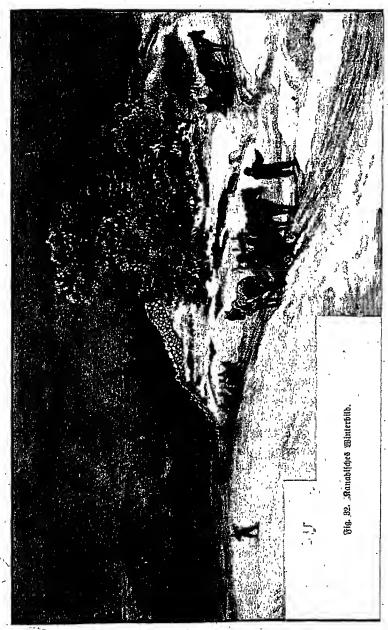

Tage und drei Rachte in offener Steppe auf Erlösung warten. Giner jener gefährlichen Schneestürme, welche Dakota, Minnesota und das Gebiet ber

kanadijchen Seen im Winter jo hänfig heimfuchen, hatte uns immitten der Steppe, viele Meilen von jeder Ausiedelung entfernt, überrafcht; harte Schneefloden, großen Hagelförnern gleich, fielen, an unsere Fenfterscheiben schlagend, in Wolfen hernieder und begruben unfere Waggons bald bis an die Tenfter-Der Sturm fanfte ungebrochen burch bie unendlichen Steppen mit furchtbarer Gewalt ans ben Gelfengebirgen von Montana heran, den lofen Somee wie Wilftenfand vor fich berfegent. Die grimmige Ralte machte jeden Aufenthalt im Freien unmöglich. Schon einige Minuten nach Beginn bes Schneeorfans wurden Beiger und Ingenieur mit erfrorenen Bliedern von der Lotomotive hereingebracht. Stunde um Stunde verrann, Tag und Nacht wechselten, unser Lebensmittelvorrat war verzehrt, unsere Rohlen waren verbrannt, und wir faben, in unsere Decken gehüllt, ergebungsvoll einem traurigen Schickfal entgegen, wie es in jedem Winter babier seine Opfer forbert. Der Aufopferung einiger Gifenbahnleute, Die mit einem Rettungszug aus St. Bincent ju unserer Hilfe herbeieilten, haben wir es zu danken, daß wir mit dem Leben davonkamen. Von zwei Lokomotiven getrieben, bahnte fich der große schwere Danupf-Schneepflug (f. Fig. 33) gewaltsam Bahn durch die meilenlangen Berwehungen, bis der Rettungszug uns erreichte und wir mit halb erfrorenen, steifen Gliedern in die warmen Waggons kletterten.

Einige Stunden darauf — es war 2 Uhr morgens — kamen wir in Winnipeg, der Hauptstadt Manitobas, an, und hier erhielt ich das erste Vild kanadischen Städtelebens im Winter.

Winnipeg war damals ichon wie jest der große Stavelplat des neuerblichenden Nordwestens, der Sauptsit der Sudsonsbai-Gesellschaft, die Resibeng des Bouverneurs. Überall in ben Strafen herrichte das regfte Leben, ungeachtet der grimmigen Ralte, die das Quedfilber bis auf - 250 qu= sammenschrumpfen machte; die Tramways hatten den Verkehr tropdem nicht unterbrochen, und die guten schottischen Ansiedler, die französischen Kanadier und die Salbindianer finfren in offenen Schlitten, gezogen bon bebenden Ponies, die Straßen auf und ab. Freilich, in den Tramwanmagen hingen trot der jum Berfpringen geheizten Ofen die Eiszapfen von der Dede nieber, die Pferde dampften, und weißer, bider Reif bebedte fie fofort, wenn fie einen Angenblid ftillehielten, um irgend einen Fahrgaft ein- oder auszulaffen. Unfere Barte waren ju einem Gistlumpen jufammengefroren, und unfer Atem hatte, über den Belgkragen streifend, auch diesen mit Eis bedeckt. So grimmig indeffen die Ralte auch mar, fie mar doch erträglich; benn es herrichte volltommene Windstille. Die Ranchsäulen steigen aus den zahllofen Raminen der Stadt ferzengerade jum himmel empor, und fo lange fie nicht in Bewegung geraten, wird die tägliche Arbeit in dem schnelllebigen, emporstrebenden Winnipeg nicht unterbrochen. Überall wurde gemauert, gezimmert, gehämmert, geflopft, Banfer entstanden über Racht: neben ber über und

v. Seile: Martegg, Ranaba.

Th. 33. Der DampfeSchneepflug.



über mit Eiszapfen behängten Anine eines in der vergangenen Woche niedersgebranuten Hauses war ein anderes schon bis zur Dachhöhe gedichen; steiz lich, die Ziegel mußten an inächtigen offenen Fenern zuvor erwärmt werden, und der Mörtel wurde in großen Kesseln mit siedendem Wasser angemacht; aber auch dann noch fror er den Maurersleuten unter der Kelle zu. Inden Kansläden und outsitting stores (Ausrüstungs-Magazinen) herrschte ein ebenso reger Verkehr. Indes von der Straße aus kann man von den vielen und verschiedenartigen Waren, die hier ausgestapelt sind, nicht viel wahrnehmen; denn die großen Schausenster sind aut der Innenseite mit einer fast zolldicken Eiskruste bedeckt, die selbst die hellstrahlenden Gasssammen nicht aufzutauen vermögen.

Bon meinem warmen Wohngimmer aus auf Die Strage hinabzuschen, war aus der gleichen Urfache unmöglich: ich nußte mir erst das Eis von ben Tenflern herunterschlagen, und taum war eine Spürlücke geschaffen, jo war fie auch ichon wieder zugefroren. Der Schnee in den Stragen war nicht, wie in unseren Vegenden, eine schmutzige, halbzerronnene weiche Maffe, sondern lofe, hart, jedes Flodchen für sich, das Ganze wie tiefer Sand, in -welchem man watete, ohne daß die Flugbekleidung naß wurde; denn die innere Barme ift hier nicht hinreichend, die Kornchen zu ichmelgen. doch, Trot all dieser Anzeichen großer Kälte fühlt man dieselbe in Ranada lange nicht fo fehr, wie manchen Frost in England oder Schottland, wenn nicht gar naher bei uns; benn man versteht es im Rupertalande, fich gegen die Ralfe zu ichuten, man ift auf fie vorbereitet: für ben Berkehr im Freien hat man dicke, warme wollene Unterkleider, pelzgefütterte Röcke, ebensolche Rappen und Sandschuhe, an ben Fügen weiche indianische Motaffins. Kanadier in Oft und West ist schon an seiner typischen Winterkleidung, der langen, pelzgefütterten Redingote und der um den Leib, gewundenen Scharpe, nicht zu verkennen, falls er fich ber angestammten Indianertracht nicht noch mehr nähert und die besonders von den Trappern gern getragenen. lebernen Beinkleider mit Lebertreffen, die "Schemilun", aulegt. In ben fanadischen Großstädten ist diese Tracht bei vornehmen Sportklubs zu Ungflügen fehr beliebt.

In den Häusern befindet sich der Kanadier ebenfalls viel wohler und behaglicher als wir in den gemäßigten Zonen Lebende. Fenster und Thüren schließen hermetisch, alle Rizen und Spalten sind sorgfältig verkleidet, die Fußböden mit Teppichen, die Korridore mit Matten bedeckt. Die Heize und Bentilations-Einrichtungen sind unübertresslich. Die Außenwände vieler Hänker sogar jene der Ansiedler und Farmer, bestehen aus doppelten Holz-wänden, zwischen welchen häusig Birkenrinde aufgefüllt wird, wenn der Zwischenraum nicht ganz leer bleibt. In diesen Häusern ist man anch gegen die strentsse Kälte vollständig geschützt und schlägt Bruder Frost ein Schnippchen.

llugeachtet seiner kommerziellen Bedentung ist Winnipeg doch noch viel zu jung und in seinen Verhältnissen viel zu zerfahren, als daß es sich in gesessliger Hinsicht mit Montreal, Quebec, Toronto oder Ottawa messen könnte. Die großen Wintervergnügungen und das Sportswesen sind nur in den östlichen Großstädten, hauptsächlich in Montreal, und hier wieder um die Karnevalszeit', zur höchsten Blüte entwickett.

Borzüglich blüht in den Städten der Gissport. So insbesondere auf dem machtigen, breiten St. Loreng. Bit feine Eisbede hinreichend fest gefroren, fo dient er vor allem als Berkehrsweg gerade so wie jede Landstraße. Ja, mehr noch - es werden Schienen über die Gisbede gelegt, und Laft= wie Berjonengüge mit Lotomotiven fahren über den gefrorenen Strom: viele brauchen feine Eisenbahn: sie legen die gleichen Streden in viel kurzerer . Beit auf Schlittschuben gurud. Die kanadischen Fluffe find mitunter mit einer glatten Gisbede von 30-45 cm Dide übertleibet, und eine ficherere, beffere, ebenere Bahn ift faum bentbar. Zwischen ben Schlittiduhläufern, welche nicht selten 30-40 km in ber Stunde gurudlegen, winden fich dann die Schlitten mit ihren Bespannen hindurch. Biele fahren auf Schlitt= fonhen von St. John (Nen-Brannschweig) über den gleichnamigen Strom nach dem an 130 km entfernten Fredericks-Strom in einem Tage, ohne ftarter jn ermuden, als wenn fie einen ftarten Tagesmarich gurudgelegt hatten. Noch ichneller ift der Vertehr auf den Gisbooten, jenen dreiecigen, auf drei Schienen ruhenden Plattformen, deren hintere Schiene wie ein Stener verstellbar ift. ' Bit ber Wind gunftig, fo wird auf dem vorn stehenden Mast ein dreiediges Segel aufgezogen; die Boote schießen mit soldher Geschwindigfeit auf dem Gife dahin, daß sie erwiesenermaßen mitunter an 65 km in ber Stunde gurudlegen.

Weniger angenehm, weil viel beschwerlicher und ermüdender, ist das Schneeschuhlausen. In den Einöden der Hudsonsbai-Länder und Labradors, auf den entlegenen Farmen und Dorfern, sind die Schneeschuhe die einzigen Mittel, nur den Verschr mit der Außenwelt aufrecht zu erhalten; denn rings um diese verschneiten Ansiedelungen liegt der Schnee an manchen Stellen mannshoch, und das Durchwaten wäre eine Unmöglichkeit. Die einsamen Trapper und Pelziäger, die Indianer und Mischlings-"Vonageurs", die Farmer und Holzsäller müssen deshalb wohl die großen, nehüberzogenen Schneeschuhe an die indianischen Mokasins, ihre gewöhnliche Fußbekleidung, schnellen, um vorwärts zu kommen. Aber alle Mühen und Beschwerden hindern, wie wir schon oben gesehen, die seinere Gesellschaft der Städte nicht, in eigenen Klubs leidenschaftlich dem Schneeschuhlausen zu huldigen.

Um empfindlichsten macht fich der tanadische Winter wohl in bem

<sup>1</sup> Bgl. aben S. 33 f.: "Der Rarneval von Montreal",

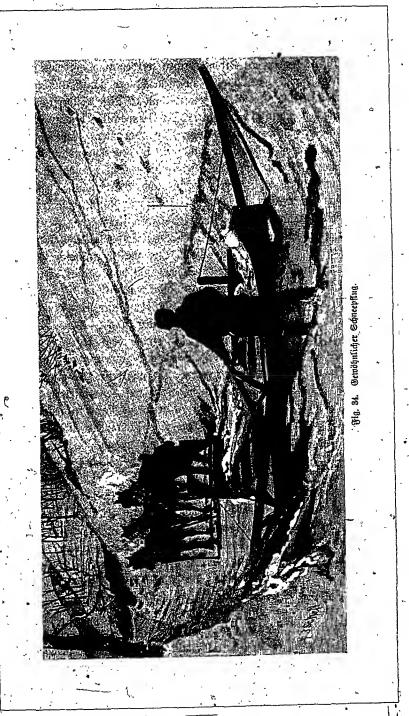

91

#### I. Unter-Ranaba und bas Seen-Gebiet.

Rubertslande fühlbar. Dort ftiehlt er fich langfam, unauffällig heran. Eines Morgens nach einer falten Nacht wird man längs der Flukläufe harte, ausgewaschene Eisrunder finden, die Stud für Stud von ben rafch dahineilenden Minten in den Strom geriffen werden und dort die Oberfläche dicht bedecken. Um nächsten Morgen ist vielleicht der gange Fluß zugefroren. und ein "Silberfroft" vereift das gange Land. Diefe Silberfrofte gehoren an den ichonften Naturerscheinungen. Die Temperatur bewegt sich in der Nähe des Gefrierpunktes, bald darüber, bald darunter. Gin feiner Regen fällt aus den leichten Nebelwolfen und friert in dem Augenblicke, da er den Rrufte um Rrufte feinen Gifes legt fich an die Schollen, an die Baumstämme, die Zweige und Afte und Blätter, und bald ift die ganze Gegend, Die Walder, die Beden, Baufer und Zäune, wie frnftallifiert, mit einer dinnen, gang durchsichtigen Giskrufte überzogen. Jedes noch fo dinne Zweiglein, jeder Salm ftedt in folder Gisschale, und kommt bann Die Sonne hervor, so gligert und strahlt und funkelt ein folder Wald wie unt den lauterften Diamanten befaet. Schnee folgt bald darauf. Für mehrere Tage nichts als Schnee. Immer höher, bichter bededt er das ganze Land, verbirgt Strafen, Wege, Beden, Felder, und bleibt nun feine fünf ober feche Monate lang ungeschmolzen liegen. Der Winter ift ba. Tage und Wochen kann man durch die Länder westlich der Hudsonsbai reisen, ohne irgend einer Unfiedelung, einem menichlichen Wefen zu begegnen, tage- und wochenlang wird man nichts als Schnee seben. Die ungeheure Ausbehnung biefer Schneewiiste ist überwältigend, und sie drudt auf den einsamen Wanderer durch die unfagbare Anhe, welche über die gefrorene Natur gebreitet ift, noch viel mehr als burch die grimmige Ralte. Die Atmosphäre ift von wunder= barer Klaxheit, und die Aussicht erstreckt sich über unermeßliche Entfernungen. Man erkennt Säuser, Farmen, Banme von lisiputanischer Rleinheit scharf gezeichnet, und Menschen zeigen sich so klar und deutlich, wie auf scharfen photographischen Bildern. Die Stille ift so intensiv, daß darin jedes Geräusch ins Unabsehbare vergrößert erscheint: daß das ferne Krachen bes Eises oder der Bänme wie Kanonenschusse herüberdröhnt, daß man das Losbrechen eines Zweigleins für das Fallen eines Naumes halten tonnte, und, der eigene, durch weiche Motassins gedämpfte Spritt über den Schnee wite das Knirschen eines Pferdehufcs auf Kies ertont. Die Kälte, bein Berenstreten aus der warmen Stube taum empfindlich, füngert fich erft nach einigen Minuten. Das Thermometer mag vielleicht 30, 400 Kälte zeigen, ein halbstündiger Aufenthalt im Freien wird gum hallftundigen Rampf um das eigene Leben. Ein leises Lüftchen beginnt sich zu regen. Gin plogliches Prickln in ber Naje, und man weiß, sie ist erfroren ; darauf folgen die Wangen. Man bebt die Sand, um die ichredlichen weißen Glede, diefen Aussatz bes Winters, wegzureiben, und nun ift auch bie hand erfroren - man reibt feine Glieder,

läuft umher, schwingt seine Arme, alles vergeblich. Der Atem gefriert sast in dem Augenblicke, wo er den Mund verläßt, und der eisige Dampf fällt zu Boden, statt zu steigen. Ein Pferd könnte es an solchen Tagen kaum einige Minuten im Freien aushalten. Es ist mit einem Worte tötlich kalt, und doch ist die Natur so erhaben still, anscheinend so mild und gleichmäßig wie an einem warmen Maitage.

Unaussprechlich schön sind zu bestimmten Zeiten die kanadischen Nächte. Sie sind viel heller und klarer als die Nächte in Europa; Mond und Sterne scheinen kaum auf Kirchturmhöhe entfernt zu sein: sie strahlen in ungewöhnslichem Glanz, und zeitweilig schießen die nebelhaften Blize des Nordlichts strahlenförmig über das nördliche Firmament. Die blendende, glänzende Schneefläche strahlt das von oben kommende Licht zurück, so daß sie stadt zu leuchten scheint. Das ganze Bild ist ähnlich jenem, das eine Mondslandsch, durch ein Teleskop betrachtet, dem Beschauer zeigt.

Um fürchterlichsten ift die Einöde an einem sogenannten "Boudre-Tage", bei einem Frost von etwa 400. Dann verlassen selbst die fühnen, abgehärteten Ranadier ihren Ramin nicht. Gine Reise an einem jolchen Tage ware sicherer Tod. Der frühe Morgen mag mild und flar und rubig fein, aber beim Beraustreten aus bem Saufe wird man bald wingige Giskryftalle mahrnehmen, welche in der Luft schweben und auf den Flügeln eines taum fühlbaren Zephyrs umbergetragen werden. Mit Tagesanbruch wird auch der Wind ftarter; auf der glatten Oberfläche des Schnees ericheinen tleine, losgelöfte Floden, die fich fanft in fleinen Wirbeln dreben und wieder zerftieben. Undere folgen und werden vom Winde emporgehoben. Immer größer werden die Wirbel, immer heftiger der eifige Wind, bald iftdie Atmosphäre mit aufgewirhelten Schneeflocken und Gistornern erfüllt, fo dicht, daß man kaum einige Schritte vor fich hinsehen kann. Endlich sauft und raft der Sturm in Stößen heran, hebt ganze Schneeberge weg, zerzaust fie und führt fie; wie Buftenwinde ben Sand, nach anderen Orten. Alles wird übersett, berweht, mit dem eisigen Grabtuch bedeckt. Wehe den Proviant- oder Jagdtaramanen, welches von einem folden Poudre-Sturm überrascht werden! Das Utmen wird fast unmöglich, die halberfrorenen Augenlider versagen-ihre Thätigkeit und ein eigentünlicher Schwindel oder Taumel erfaßt den Wanderer. Seine gange Aufmerksamkeit, fein ganges Streben muß darauf gerichtet fein, Geficht und Bande gegen das Erfrieren zu ichuten, und felbst wenn er genug Energie fande, sein Augenmert auf etwas anderes als fein eigenes Ich zu wenden, auf feine Pferde, auf den Weg, ben er zu verfolgen hat, es ware ihm doch unmöglich bei diesen aufturmenden, blendenden Schnee- und Eismaffen, irgendwelchen Erfolg zu haben. leistet der Wanderer vielleicht stundenlang nur mehr passiven Widerstand, bis er/ schließlich Gefahr läuft, den Kampf mit den Elementen ganz auf=

Jugeben. Schrestliche Müdigkeit überfällt ihn. Ich erinnere mich an Augenblicke, wo ich all meine Habe mit Frenden hergegeben hätte, um mich nur für ein Viertelstündehen auf irgend eine Schnechank zur Seite des Weges hinlegen zu können. Und wäre ich allein gewesen, nichts hätte mich daran gehindert; denn die Müdigkeit erschien nur noch surchtbarer als der eisige Schneckturm, der um mich wehte. Aber wehe demjenigen, der in solchen Angenblicken den Widerstand aufgiedt! Er mag seinen Rosenkranz beten und nicht weiter an den nachsten Morgen denken; denn sein Schlaf wird ein langer sein. Viele, viele Opfer verlangt der kanadische Winter in Ost und West, und während in der Großstadt nach durchwachter Vallnacht irgend eine Instige Gesellschaft in glänzender Equipage nach Hause fährt, bescheintdie Morgensonne draußen in der Schneewiste vielleicht ein paar menschliche Gestalten, anscheinend in ruhigem, friedlichem Schlafe hingestreckt, mit steisen, festgekorenen Gliedern — das bischen Leben vom Wirbelsturm sortgetrieben, die Körper kalt und hart, wie aus Granit gehanen.

## 16. Die oberen Seen und ihre Uferlander.

Auf ihrem Wege vom Ottawa-Tluffe nach Winnipeg durchfährt die fanadifche Bacific-Bahn die nördlichen Ufergebiete der zwei größten fanadifchen Seen, des Huron- und des Obern Sees (Superior Lake). Baren Diefe Gebiete nicht gerade zwischen dem bewohntesten und fruchtbarften Teile ber Broving Ontario und dem neu aufstrebenden Brairie-Gelande von Manitoba, auf ber großen Route nach bem Stillen Ocean gelegen, fie hatten taum jemals eine Gijenbahn kennen gelernt; benn bas gange Land zwischen bem Oberlaufe des Ottawa-Fluffes und dem nordlich vom Obern See gelegenen großen Repigon-See gehört ju den unwirtlichften Gegenden des Kontinents. Die Gneis- und Granitfelsen der Laurentinischen Gebirge nehmen Die ganze Strede zwischen, ben oberen fanadischen Seen und der Sudsonsbai ein. Während sie sich gegen die letztere nur allmählich senken, zieht sich ihr höchster Rücken in einer Durchschnittshöhe von 600-900 m faum 160 km langs der Nordufer der kanadischen Seen hin; die Ufer fallen deshalb fteil gegen die Seen und umspannen diese mit granitenen Rlippenmauern, wie man sie in solcher Höhe und Wildheit kaum irgendwo mehr auf dem' Festlande antrifft. Für uns Reisende auf unserer Sahrt nach den Pfairien waren biefe großartigen Gebirgslandichaften nach ben flachen Balbeinoben des Ottawa-Thales von unwiderstehlichem Reize, aber fie bilden den Schrecken der Ansiedler wie der Eisenbahn-Ingenieure; die letzteren hatten hier längs der Ufer des Obern Cees eine Bahnftrede ju erbauen, die an Roftspieligkeit jogar die Streden über die Telsengebirge übertrifft.

Die Rauheit der Natur, die Unwirtlichkeit und Wildheit des Laudes

überträgt sich auch in südlicher Richtung auf den Huron=See und den Obern See. Wohl ist deren Wasser klar, hellgrun und durchsichtig, so



daß die Sonnenstrahlen bei ruhigem Sommerwetter bis tief unter die Wasserfläche eindringen; aber wehe den Schiffen, wenn die scharfen Nordwestwinde

über die weiten Wasservüsten streifen! Im Sandumdrehen schwillt das Bellengefräusel zu ichaumenden Wogen an, wie fie maffiger und größer selbst auf dem Ocean dicht gu finden sind. Nirgends in Amerika-ift bas Wetter launenhafter, raider wechselnd, von einem Extrem zum andern überipringend, als hier, im Betgen des Festlandes. Unter anderen Witterungs= verhaltniffen maren dieje Seen vielleicht jum Mittelpunkte des Berkehrs geworden, und Dugende von Dampferlinien murden die Berbindung zwifchen den einzelnen Safen bewertstelligen; jo aber hat man hier bor den Geefahrten eine gewaltige Angit. Die Unwirtlichkeit der Ufergebiete und bas elende, talte, feuchte, neblige Rlima fest fid aud jenfeits der kanadischen Seen auf den Gebieten der Unionsstaaten Minnesota, Wiskonfin und Michigan fort, und auch die Sce-Ufer in den Bereinigten Staaten gablen zu den verlaffenften und am wenigsten besiedelten Landesgebieten. Waren langs der Sudufer des Obern Sees nicht große Gifen- und Rupferlager entdedt worden, denen eine ganze Ungahl von Minenftadten, wie Marquette, Soughton, Afhland u. j. w., ihr Entstehen verdankt, jo waren dieselben ebenfo verlaffen und unbewohnt wie die fanadischen Ufer.

Die Ausbeutung der Riesenwalder zwischen dem Michigan- und dem Ouron-Cee, welche die dort eingeschobene Salbinfel Michigan bededen, hat allerdings am huron-Sec bedeutende Stadte, wie Ban City und Saginam, ins Leben gerufen; ebenso hat die Rordliche Bacific-Bahn in der Stadt Duluth an der westlichsten Spige des Obern Sees einen Getreide- und Solzhasen geschaffen, der seit der Eröffnung der Bahn maggebende Bedeutung erlangt hat; auf jenen indes, der nicht durch derlei Interessen an die See-Ufer gefeffelt ift, iben bie genannten Stadte feine Angiehungefraft. habe dieselben zu berichiedenen Jahreszeiten, im Commer wie im Winter, besucht, aber selten dortselbst einen nebelfreien Tag erlebt. Marquette und die Minenstädte der weit in den See vorspringenden Ralumet-Balbinfel find fast in ewigen Nebel gehüllt; ist die Atmosphäre einmal vollkommen flar, so mahrt dies nur auf Stunden. Eben fo raich, wie die glatte, ruhige Seefläche binnen kürzester Frist zu haushohen Wellen aufgepeitscht wird, kommen auch die Rebelwolken, kalt, weiß und undurchsichtig, herangeflogen und überdeden die ganze Rufte wie mit einer Baumwolldede.

Der Personenverkehr zwischen den Häfen der beiden Seen ist sehr besschränkt; wer immer in der Lage ist, die teure Eisenhahnreise zu bestreiten, läßtwich zur Seefahrt nicht leicht bewegen. Ich kann mich nicht entsinnen, auf einem Meere unangenehmere Fahrten zurückgelegt zu haben, als auf den oberen kanadischen Seen. Nirgends sind auch im Verhältnis die Unglückställe so zahlreich; insbesondere fordert jeder Winter seine großen, herzebrechenden Opser. Erst im vergangenen Herbst (1886) scheiterte ein großer Passagierdampser an den Klippen der Isle Rohale-und ging mit der Mehrs

zahl der Bemannung und der Passagiere unter. Die Bewohner der Uferlander hegen eine merkwürdige Abneigung und abergläubische Furcht vor dem großen,

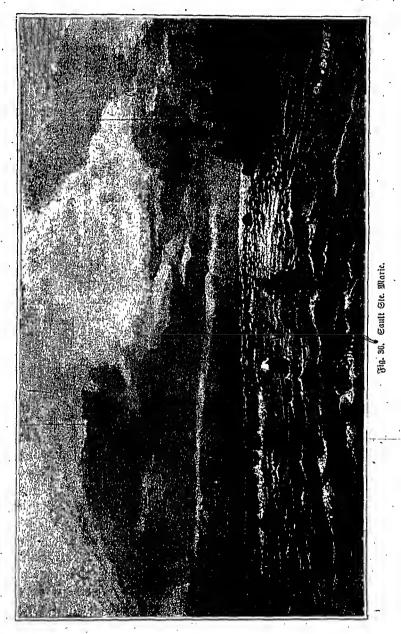

tiefen Obern See, und ich muß offen gestehen, auf keinem Meere habe ich mich selbst so unbehaglich befunden, wie gerade hier.

Der Huron-Sec hat bevölferte Ufer, und seine weite Fläche wird durch eine felsige Insellette — das größte Glied derselben bildet die Manitoulin-Insel — in zwei Teile geteilt; deren nördlicher den Namen Georgian Bah führt. Aber dessenungeachtet wird der See ebenso ängstlich von Passagieren gemieden, wie sein Nachbar, der Obere See. Er umfaßt einen Flächenraum von etwa 57 000 gkm, so daß Königreiche wie Belgien und Holland in den Fluten versentt werden könnten, ohne auch nur eine Spur zurüczulassen. Seine durchschnittliche Tiese ist air 260 m, und da er über das Meeresnivean nur ca. 170 m erhaben ist, so siegen 90 m seines Inhaltes unterhalb des Meeresspiegels. Seine größte Tiese betrügt 525 m. Gegen Westen verengt sich die weite Wassersläche zu zwei Spisen, von denen die südliche durch die Mackinan-Straße mit dem großen Michigan-See, die nördliche durch den kataraktreichen Ste.-Marie-Fluß mit dem Obern See in Verdindung steht. Dieser Fluß bildet auch die Erenze nach den Vereinigten Staaten hin, ebenso sein südlicher Aussluß, der St. Clair.

Die Schiffahrt zwischen dem Obern See und dem Huron-See wird durch die Stromschnellen des Ste.-Marie-Flusses, den berüchtigten Sault Ste. Marie, ungemein erschwert; es mußte deshalb zwischen den beiden Seen ein Schleusenkanal angelegt werden.

Der Spiegel des Obern Sces ist 15 m über jenem des Huron gelegen. Bei einer größten Länge von rund 580 km² und einer Klütenausdehnung von 2400 km umfaßt der Obere See ein Areal von nahezu 83 000 qkm; er würde also, in das Herz von Europa verlegt, beispielsweise die ganze Schweiz und das sidliche Drittel des Königreichs Bahern in einen See verwandeln. Seine durchschnittliche Tiese beträgt über 300 m, und sein Grund liegt also an 115 m unter dem Meeresspiegel. Er empfängt den Julauf von nahezu 200 Flüssen, von denen der bei Duluth mündende St. Louis River der bedeutendste ist; seine Duellen könnten als der eigentliche Ursprung des St. Lorenz gelten. Nimmt man die Wasserläuse zwischen dem Ursprung des St. Lorenz zusammen, so ergiebt sich eine Lange von ungefähr 5000 km.

Die kanadische Pacific-Bahn auf ihrem Wege von Ottawa nach Winnipeg verläßt den Ottawa-Strom, dessen Lauf sie auf mehr als 320 km aufwärts folgt, bei der Station Mattawa und tritt damit auch in das Gebiet der kanadischen Seen ein. Wie unbewohnt und verlassen dieser Teil Kanadas ist, geht schon aus der einzigen Thatsache hervor, daß wir auf unserer Fahrt von Pembroke am Ottawa-Fluß bis nach Winnipeg, das ist auf einer Strecke von mehr als 1900 km, nur zwei Ansiedelungen berührten, die Anspruch auf den Ramen "Städte" erheben können, nämlich Port Arthur und Nat Portage. Zwischen Pembroke und Port Arthur durchsuhren wir ein Wald- und Felsengebiet von über 1200 km, das jeder Ansiedelung von auch nur 100 Seesen bar ist.

Das sagt uns übrigens sogar der amtliche Eisenbahn-Fahrplan, der an einzelnen Hamptstationen verteilt wird. In Amerika herrscht näunlich die Sitte, auf diesen Fahrplänen neben dem Namen der einzelnen Stationen auch die Einwohnerzahl anzugeben, und daß diese bei der bekannten Übertreibungsund Beschönigungsssucht der Amerikaner nie zu tief gegriffen ist, kann man sich, wohl deuten. Dort, wo nur einzelne Hütten, oder gar der Bahnhof allein, die Station bilden, steht an Stelke der Einwohnerzahl ein Kreuzchen. Auf dem Fahrplan der kanadischen Pacific-Bahn sind nun zwischen Pembroke



Jig. 37. Dipiffing=Indianer beim Musbeffern ber Ranoes.

und Port Arthur nicht weniger als 54 Stationen namentlich angeführt, und alle ohne Ausnahme führen das verhängnisvolle Areuzchen. Unter den Namen sind zehn indianischen, acht französischen und einer deutschen Ursprungs; die sibrigen Namen sind englisch, und es macht einen eigentümslichen Eindruck, neben dem indianischen Nemagosenda oder Mekagama das englische poesielose Jack Tish, Mark Stah oder Roß Port zu sinden. Warum mußten die poetischen, klangreichen Indianernamen durch so banale englische ersetzt und mit solcher Kücksichigkeit die letzten Spuren der einstigen Herren des Huronenlandes verwischt werden?

Das Land mestlich bes Ottawa ist auf viele Meilen eine Wiste mit gewaltigen Felsbloden, untermischt mit spärlichem Strauchwerk und verstrüppeltem Baumwuchs, ber in den Rissen und Spalten der Felstrümmer taum hinreichende Rahring, sindet. Je mehr wir uns der Georgian Bay und dem großen Ripissing-See näherten, destv besser wurde das Waldland; mit den größeren, mächtigeren Baumen nahmen auch die Spuren menschlicher Kultur zu, wenn man elende Blockhäuser mitten im Urwald oder Holzschlägers hütten als solche überhaupt bezeichnen fann. In den ausgedehnten Urwäldern sind indessen doch viele Hundert kräftige Männer, zumeist Französisschangter, verteilt, welche mit dem Fällen und Behauen der Bäume ihren Lebensunterhalt erwerben. Im vergangenen Jahre-wurden nicht weniger als 70 000 t Bauholz hier sir den englischen Markt allein gefällt, die mittelst Eisenbahn nach dem Ottawa-Fluß gebracht wurden, um dort, zu Floßen gebunden, den Ottawa und den St. Lorenz hinab nach Montreal geslößt zu werden.

Die unter dem Namen North Bay bekannte Unfiedelung am nördlichen Ufer des romantisch gelegenen Ripissing-Sees verspricht jum Mittelpunkt und Hanptort der großen Waldregion zu werden, die fich zwischen dem Ottawa und der Georgian Bay ausdehnt und den feenreichen, malerischen Mustota-Diftritt einschließt. Der Ripiffing-See muß früher bedeutend größer gewesen sein; ber einstige Seeboden ift bem Acterban fo gunftig, daß North Ban unter allen den jugendlichen Stüdten dieses Gebietes die größte Zukunft vor sich hat. Rurz nachdem wir North Ban mit seinen neuen, mitten unter Baumftumpfon gebanten Solzhütten verlaffen hatten, durchfuhren wir die Rejervation der Ripiffing-Indianer. Federschmud und Tomabamt find länaft verschwunden, selbst die altangestanunten Wigwams haben Blockhäusern Blat gemacht. Meift trage, die Sande in den Tafthen moderner Beinkleider, lungern Die Nothaute an der Station herum; fie fcheinen fich wohl bewußt zu fein, daß sie bald in der ringsum wachsenden Flut der "weißen Kultur" ertrinken werden. Beaucage, der alte Bauptling Diejes Allgonquin-Stammes, hat der Gifenbahnstation seinen Namen gegeben - sein Rame wird in 20 Jahren wohl das einzige fein, mas an die einstigen Berren diefer Gee-Ufer erinnert.

Bom frühen Morgen bis in die Nacht hinein und diese hindurch fuhren wir vom Nipissing-See aus nach dem Norduser des Obern See durch ödes, unwirtliches, wenig Abwechslung ausweisendes Land mit zahllosen Wasserstäufen, Seen und Sümpsen, welche von der Eisenbahn übersetzt werden? Un manchen Stellen fuhren wir der Wassersche zwischen den kanadischen Seen und der Hussense Bai entlang, über Ströme weg, die zum Teil nach Süden, zum Teil nach Norden abstossen. Sie sinden ihren Ursprung zumeist in ausgedehnten Sümpsen, auf deren Oberflache versaulte vegetabilische Stosse, Baumstämme, Aste und Blätter, vielsach ineinander verschlungen/



eine Art schwinmender Inseln, sogenannte "Muskegs", gebisdet haben; die Eisenbahn benutt diese mitunter als Geschade für ihren Schienenweg. Wir fonuten es wohl an dem Schwanken und Sinken imseres Zuges wahrenehmen, wann wir einen Muskeg passierten. Die Art und Weise, wie diese schwimmenden Inseln durch Piloten festgehalten und durch Anssegn—von-Bassast und Holzlagen gesenkt werden, ist recht merkwürdig; aber am merkwürdigsten auf der ganzen Linie ist wohl der lange, schmale "Straight Lake" (Gerader See), an welchen die Bahn auf Meisen entlang läuft. Es bot sich den Ingenieuren tein anderer Weg durch die Verge, als dem See entslang; nur war der See zu hoch gelegen, und die Steigung ware zu steil geworden. Da halfen sie sich einsch dadurch, daß sie einen Abzugskanal gruben und den Seespiegel um 3½ m senkten. Derart verninderten sie nicht nur die Steigung, sondern gewannen auch auf dem ehemaligen Seegrunde ein ebenes Vahnbett.

Erft bei der Station Penningula haltend, erblidten wir am nächften Morgen sidlich, tief zu Füßen, die blade, noch in Morgennebeligehüllte Wasser= fläche des Obern Sees, deffen steilen, hohen, unbeschreiblich rauben Fetfenufern wir nun über 300 km folgten. Die Fluten des großen, im Winfer umgemein stürmischen Sees haben in die Felsenkette tiefe Buchten und Fjorde gerissen, die Felsmauern unterwaschen und ein Stück" Festsand nach dem andern losgetrenut: hobe, fteile, alles Pflanzenwuchfes bare Feffeninfeln, Die höchft malerisch den Uferklipben vorgelagert find. Sunderte von Strömen, viele darunter die Abstüffe höher in den Bergen gelegener Scen, haben fich auf ihrem rasenden Laufe die Abhänge hinab tiefe, weite Schluchten durch die Bafaltmauern der Ufer geriffen, und diese Mauern felbst fteigen an manchen Stellen bis auf 350 m fentrecht über ben See empor, mahrend sie sich an/manchen anderen auf kaum 30 m senken. Es ift einer der wildesten, fühnstgeformten Teile bes gangen Festlandes; die Schwierigkeiten dieses Sollenlandes besiegt zu haben, muß den Ingenieuren zu unvergänglicher Ehre. Es gab eben keinen andern, günfligern Weg, die Brairien des Westens mit dem besiedelten, fruchtbaren Thale des St. Loreng zu verbinden. Die Babilinie ift hier eine ununterbrochene Folge von Tunnels und Bruden, Biadukten und Einschnitten, mit dem größten Kostenaufwand aus dem Bafalt Die Gisenbahn-Gefellichaft gab für Dynamit oder Grauit herausgesprengt. und andres Sprengmaterial allein über zwei Millionen Dollars, Millionen Dark, aus. Die Koffen der Erbauung beliefen sich an manchen Streden auf 3/4 Million Dollars für die englische Meile. Fahrt längs der Norduser des Obern Sees erinnert in mancher hinficht an jene auf der Strede zwischen Rizza und Savona, längs der Riviera, nur ift diese Riviera des amerikanischen Westens wilder, massiger und in ihrer Großgrtigkeit erdrückender. Unvergessich wird mir die Partie langs

ber durch hohe, felfige Jujeln gegen den See abgesperrten Nepigon-Bai bleiben, welche den Abfluß des großen Nepigon=Sees, den gleichnamigen Fluß, empfangt. Aber noch großartiger wird die Landschaft bei der duftern Donner-Bai, entschieden der wildesten, romantischsten Stelle langs ber samtlichen Ruften der tanadischen Geen. Gin schmaler Felsrucken bon' nahezu 400 m Sobe springt auf viele Meilen in den See vor, und feine fenfrecht ans den Gluten emporfteigenden Bafaltfäulen tragen den Rrater eines langst erloschenen Bulkans. Der Spige des Gelsrnidens, dem Donner-Rup, gegenüber erhebt fich aus der nahegu flachen Rifte ein Seitenftud. der M'Ray-Felsen mit seinen Bajaltsaulen; auf etwa 370 m Sohe, der bon den beiden eingeschloffenen Donner-Bai eine fast fenkrechte Stirne zeigend. Und zwischen den drohenden Gelätnirmen liegt, gerade in der Mitte der Ginfahrt in die Donner-Bai, Mie große Insel, Bie Island, deren an ihrem obern Teile senkrecht emporsteigende Gelsen über 300 m Sobe besigen. Diese großaftigen Bafaltgruppen bleiben uns mahrend der Tahrt langs der Donner= Bai lange in Sicht; der aufmerkfame Zugführer erzählte uns babei bon einer fleinen, hinter dem gewaltigen Donner-Rap berborgenen Infel, Gilber-Island (Gilberinfel) genannt, die ein eigentiimliches Denkmal blinder Gewinn-Die Silberinfel bestand ursprünglich aus ein paar tleinen, nur wenige Meter über ben Gee hervorragenden Felstrümmern. Zufall wiede vor etwa zehn Sahren von einem "Profpetter" eine fadenbinne Gilberader auf diefen Gelfen entdedt. Er folgte ihrer Spur und fand schon in sehr geringer Tiefe ein ungewöhnlich reiches Erglager. Sofort hatte das Minenfieber die Bewohner der nahen Anfiedelungen erfaßt. Gesellschaft mar bald gebildet, und man ging ernstlich an die Ausbeutung °der Mine. Die erften Quargmengen, große Trimmer, murben bagu berwendet, um einen, man fonnte fagen, filbernen Schutzwall gegen die Fluten zu bilden, und mas man innerhalb der folgenden Jahre aus den weit unter den Seeboden reichenden Stollen entnahm, ergab einen Wert von 3 Millionen Dollars. Aber fast ebensobiel Kapital mußte daran gewendet werden, um die Schächte und Stollen, ifter burch eine dunne Rrufte von bem Seeboden getrennt, bor dem Einsturg und dem Berichlingen durch bie Fluten zu sichern. Das ben Minen entnommene Erz, Schutt und Abfall machten aus ben wenigen iber ben Bafferspiegel emporragenden Felfen eine große Insel, die heute umfangreiche Schmelg- und Stampfwerke, Majdinenhäuser und Wohnhütten trägt; aber sie sind verlassen und fallen in Ruinen. Die Erglager unter ber Gee find erfchöpft. Die reichsten Gilberquarze find allerdings noch borhanden, aber in graufamer Ironie bilden fie gerade bie bunne Dede, welche den Seeboden trägt. Würden fie von der Haue des Mineurs berührt, fo murde die Glut alles unter Waffer feten und die Infel verschwinden, wie sie entstanden ift.

Port Arthur liegt vor uns, die größte Stadt zwischen Ottawa und Winnipeg. Un den malerischen Ufern der Donner-Bai, nahe der Mündung des durch herrliche Gebirgslandschaften ftromenden Raministiquia-Rluffes, erheben sich mächtige Getreidespeicher und Warenhäuser, streden hölzerne Werften ihre Arme weit in die Bucht hinaus, dahinter etwa 1000 hölzerne Häuser mit einer Ginwohnerschaft bong 5000 Seelen, die sich erft feit drei oder vier Jahren hier mit dem ernsten Entschluß zusammengefunden hatten, aus Prince Arthur's Landing oder, wie sie es kurzweg nennen, aus Port Arthur'eine große Stadt und den Haupthafen des Obern Sees zu niachen. Vor zehn Jahren gab es noch taum zwei Baufer hier; ber Sauptort war bamals bie etwa 91/2 km weiter am Kaministiquia gelegene Handelaniederlaffung der Hudsonsbai-Gesellichaft, Fort William, mit ein paar weißen Sändlern und einein Beltlager ber Indianer. Alls die Runde vom Bau der fanadischen Pacific-Bahn in diefes entlegene, abgeschlossene Fort drang, stiegen sofort die hoffnungen der Einwohner und machten' fie ju Städtegrundern. Das Land rings um das Fort murde in Stragen und Bauplage abgestedt und, Die Bahn fich näherte, um ungehenerliche Preise feilgeboten. Das vertrieb jedoch die Bahn und die zugemanderten Ansiedler aus Fort William nach der "Landing". Gine Zeitlang herrschte zwischen dem Fort und der Landing (Landungsftelle) gewaltige, halsbrecherische Rivalität, und es war nicht klug, in der einen "Stadt" gunftig über die andere zu fprechen. Jahren war Fort William in den Schatten gebrängt, Arthur's Landing hatte es überflügelt und war zur "Stadt" geworden. Die Gifenbahn-Gefellichaft wollte es mit Fort William indeffen nicht gang verderben und verteilte gleich= mäßig ihre- Bnaden - fie ließ in beiden Städten Betreidespeicher, Watenlager u. f. w. errichten, und beibe Städte find deshalb auch gewachsen, obichon Port Arthur weitaus die bedeutendere ift. Ein ahnlicher Wettstreit spielte fich fast gleichzeitig weiter westlich, am westlichsten Bipfel des Obern Sees, ab. Dort liegen Duluth und Superior City. Beide marben um die Bunft, die hafenstädte und Endpunkte der großen Nördlichen Bacific-Gifenbahn zu werden. Lange schwankte bie Wahl zwischen beiden, die Preise der Bauplätze stiegen und fielen wie das Quedfilber im April, bis endlich Duluth den Sieg errang. Aber wie die Bewohner von Superior City, so sind 'auch die von Fort William starrköpfig: sie hielten an ihrer Städtegründung fo zäh fest, daß sie die schlimmsten Rrifen überstanden haben und ruhiger in die Butunft bliden konnen.

## Die Hudsonsbai-Länder.

## 17. Das Gebiet der Hudsonsbai.

Wohl fein Vinnenmeer des Erdballs hat längs feiner Küsten und auf mehr als 1000 km landeinwärts nach allen Richtungen hin so wenig Kultur aufstuweisen, wie die Holdsonsbai. Sie ist mit ihren Userkändern etwa eine zehnsnal vergrößerte Ansgabe des Wrißen Meeres im nördlichen Rußland, aber trot des vergrößerten Maßstades noch viel weniger besiedelt und unwirtlicher als dieses: gegen Osten zwischen ihr und dem Atlantischen Ocean die an Größe ganz Mitteleuropa gleiche Halbinsel Labrador mit den traurigen. Sinöden des Rupertslandes; gegen Süden zwischen ihr und den oberen tanadischen Seen nichts als Urwald und nachte Felsgebiete; gegen Westen auf fast 1000 km im Umtreis bis an die User des Winnipeg und des Athabasta-Sees Steppenland, unterbrochen von sandigen, steinigen Einöden, weiten Wäldern und Seen; gegen Norden endlich die vollständig toten Küstenländer des arttischen Oceans.

Von den Felsengebirgen im Westen des Kontinents senten sich die außegebehrten Steppen Kanadas allmählich gegen die Hudsonskai zu, ebenso fällt das Land von der Wasserscheide nördlich der oberen Seen und den Laurentinischen Berzketten Labradors gegen die Hudsonskai, so daß diese die tiesste Stelle eines seichten Trichters von weit über 3000 km oberem Durchemesser und durchschuttlich etwa 600 m Tiese einnimmt. Diesem konzentrischen Abfalle des Laudes gegen die Hudsonskai entsprechend, empfängt diese auch die von allen Richtungen konzentrisch aus sie zulausenden Abstüsse bes Hudsonskai-Beckens, und merkwörrdigerweise stehen sämtliche Flußläuse nahezu rechtwinkelig zu den Küsten der Hudsonskai — eine Erscheinung, wie sie sonst nirgends so ausgesprochen sich äußert.

Den Mittelpunkt des großen Prairie-, Steppen- und Waldgebietes zwischen der Hudjonsbai und den Felsengebirgen bildet der große Winnipeg-See. Seine Userländer sind die fruchtbarsten und besthesiedelten des ganzen Gebietes und unter dem Ramen "Manitoba" von der kanadischen Regierung zu einer eigenen, selbständigen Provinz erhoben.

Wie die Hudsonsbai die Flufläufe des ganzen weiten Gebietes öftlich der Gelsengebirge empfängt, so nimmt ber Winnipeg-See die säntlichen Wafferlaufe des fiidlichen Drittels in sich auf, um sie dann, zu einem einzigen gewaltigen Strom bereinigt, ber Hudjousbai gugujenden. Bom Siiden ber führt der "Ned River des Nordens" seine schuußigroten, lehmigen Fluten, ben Abflug bes großen Seenbedens von Minnesota, durch eines ber fruchtbarften und gesegnetsten Alluvialgebiete Ameritas dem Winnipeg. See gu und trübt deffen Waffer, weshalb die Indianer dem See den Ramen "Winnipeg" (fcmutiges Baffer) gaben., Der See felbft ift 188 m über bem Meeresspiegel gelegen und umfaßt bei einer größten Lange von eiren 450 km und einer größten Breite von eirea 95 km einen Flächenraum von 22 000 gkm; er ift also einer der bedeutendsten Seen des Festlandes. Seine Zufliisse haben ein Stromgebiet von über 1 000 000 gkm. Vom Diten ber nimmt der Binnipeg-Sce den wafferreichen Abfluß der großen Seenplatte des Baldfces (Lake of the Wood) auf, der unter dem Ramen Winnipeg-Fluß mährend feines furgen Laufes' bon circa 260 km 105 m Gefälle befigt. vom Winnipeg-Fluß entleeren die zahlreichen Seen des großenteils noch unerforschten und ganglich unbesiedelten Remateen ihr Überschusmasser in den Winnipeg-See; unter den Flugläufen, die fie hier bilden, find der Barensund der Pife-Fluß die bedeutenoften. Ebenfo machtig ift der Buftrom aus den Prairien des Weftens: zunächst der 650 km lange Affiniboine, welcher sich in den Unterlauf des Red River (Roten Flusses) ergießt, dann sein großer Zwillingsfluß, ber Sastaticheman, ber aus zwei Quellen ben Felfengebirgen entstromt und auf seinem 2400 km langen Laufe ein Stromgebiet von beinahe 350 000 gkm beherrscht. Sein Rame bedeutet in der Sprache ber Cree-Indianer "Rafche Strömung".

Westlich vom großen Winnipeg-See, parallel zu diesem und nur einige 90 km davon entsernt, liegen zwei andere große Seen, welche ihr Überschuß- wasser gleichsalls dem Winnipeg-See zusenden. Der entserntere Winnipegosis- See, der bei einer Länge von 190 km und einer größten Breite von 40 km ein Gebiet- von eirea 5200 gkm umfaßt, ergießt sich durch den Wasserhuhn-Fluß in den etwa 6 m tieser gelegenen, nur wenige Meilen entsernten, an Ausdehnung ihm nahezu gleichen Manitoba-See. Durch den Dauphin-Fluß stehen diese beiden Seen mit dem Winnipeg-See in Verbindung.

All diese gewaltigen Wassermassen, welche der verhältnismäßig seichte Winnipeg-See aufnimmt — seine größte Tiese ist 20 m —, sendet er, zu dem großen Relson-Fluß vereint, nach der 580 km entsernten Hudsonsbai. Obschon wenig bekannt und wenig genannt, ist der Relson doch einer der mächtigsten Ströme der Erde: sein Stromgebiet gleicht an Ausdehnung jenem des St. Lorenz. Da er doch nur als die nördliche Fortsetzung des Roten Flusses betrachtet werden kann, so beträgt seine Gesamtlange eigentlich

niber 1900 km, und and die Wassermassen, welche er vom Winnipeg-See aus in seinem vielfach von Kanalen gespaltenen und von Seen unterbrochenen Laufe der Hubsonsbai zusührk, sind nicht viel geringer, als jene des St. Lorenz.

Nördlich vom Nelson, fann 160 km von ihm entfernt, führt bessen Zwillingsftrom, der ebenso mächtige Churchill-Tluß, ungeheure Baffermengen ber hudjonsbai gn. Seine Onellen liegen gleich jenen bes Saskaticheman in den oftlichen Borbergen der Felsengebirge, nur führt er in jeinem Oberlaufe bis zu dem eigentümlichen Seenbette an der Nordgrenze des Diftriftes Sastatidewan den Namen Biber-Blug, mind das wohl mit Recht; denn in feinen Bufluffen hausen noch immer viele Taufende von Bibern. In feinem Mittellaufe fließt er in gerader öftlicher Richtung und verbindet eine jo große Menge von Scen, daß er auf der Karte wie eine Berlenfchnur aussieht. Nachdem er den Abfluß des großen Renntier- und des Wollastone-Sees aufgenommen, wendet er sich nach Nordosten und verliert nunmehr vollständig den Charafter eines Fluffes; in solcher Zahl folgen jest Seen der verschiedensten Formen und Größen aufeinander, daß sie als ein einziger, Hunderte von Risometer langer und einige Kilometer breiter See betrachtet werden konnen. Erst in seinem Unterlaufe, 160 km von der Mündung, in die Hudsonsbai, wird er wieder zu einem wasserreichen, reifenden, von Katarakten unterbrochenen Strome, das murdige Seitenftiid bes Relfon.

Neben den Stromgebieten des Nelson und des Churchill ift jenes des Madenzie das bedentendfte des großen Nordwestens; nur gehört der Madenzie nicht mehr der hudfonsbai-an, und reicht bloß mit-feinem Quellgebiet in den Bereich der Diftritte Saskatschewan und Athabaska. Dort kommen die Zwillingsflüffe, der Athabasta und der Friedens-Fluß, vom Offabhang der Felsengebirge und nehmen furz bor ihrer Bereinigung den Abfluß des großen Athabasta-Sees in sich auf. Bu Ginem Fluffe vereinigt, eilen fie unter dem Ramen Stlaven-Fluß in den ausgedehnten Stlaven-See, deffen Ausfluß, erst unter dem Namen Mackenzie bekannt ist. Beiläufig in der Mitte seines nahezu 1600 km langen Laufes vom Sklaven-See nach dem nordlichen Gismeere nimmt er ben Ausfluß bes Großen Baren-Sees in fich Trot der Berschiedenheit der Namen sind die Quellen des Friedens-Flusses in Britisch Kolumbien als die Quellen des Madenzie zu betrachten, und dergestalt wird er auch zu einem der größten und mächtigsten Ströme der Erde: einstweisen ist sein mittleres und unteres Stromgebiet wohl jeder Besiedelung, überhaupt jeder Berwertung von seiten der Menschen, entrudt.

Auch die Gebiete des mittlern und des untern Nelson wie des Churschill sind unwirtliches Land: Tausende und aber Tausende von Quadratsfilometer Sümpse, Felsplatien, Sandboden, au vereinzelten Stellen bewaldet und wohl auch von Prairie-Boden unterbrochen. Die Flüsse sind der Dampsschiffahrt nicht zugänglich; denn in fast samtlichen stellen sich zahl-



reiche Wafferfälle und Stromschnellen derfel= ben entgegen. Uber aud ben Frachtkanoes der Hudsonsbai-Gesell= schaft begegnen überall diefe Berkehrshinder= niffe, jo daß auf den großen Frachtfahrten der "Vohageurs" zur Verproviantierung der vielen über das "große, einfame Land ". streuten Handelsforts Dutende von "Por= tages" gemacht, d. h. die Waren ausgeladen . und Stück für Stück um die Stromschnellen herum nach dem nach= sten Fahrwasser schafft werden muffen. Allerdings wissen die halbindianischen "Bo= nagenrs" die Baffer= läufe ungemein geschickt au benüten, und häufig ziehen fie die kleinen Flußläufe den großen Strömen bor. weichen fie beispiels= weise der anscheinend nächsten und bequem= ften Route von Winni= peg nach Fort Pork an der Hudsonsbai, also dem Nelson=Flusse, aus und reifen mit ihren

Ranoe-Flottillen auf Seitenwegen nach der Hudsonsbai und zurück. Die jetzige Hauptroute dieser Karawanen führt von der wichtigen Faktorei Korwah House am Winnipeg-See durch ein vielsach gekrümmtes, von Seen

107

unterbrochenes Flugnetz zum Oxford House, einer Faktorei an dem gleich= namigen See, und von dort mittelst einiger Portages nach dem Hahes-Fluß, deffen Mündung ganz nahe bei jener des Nelson gelegen ift.

Die Unichiffbarteit der beiden hauptfluffe der hudsonsbai-Lander hat deren Unfichließung und Nutbarmachung ungemein verzögert. idiffbar gewesen, Manitoba und die fruchtbaren Prairie-Länder Ranadas waren vielleicht schon zu Beginn biefes Jahrhunderts der Besiedelung eröffnet worden und hatten den amerikanischen Prairien durin ben Borrana Die Zugeknöpftheit und Geheimthuerei der konservativen Sudjonebai-Besellichaft hatte bem Einwandererftrom teine wirksame Schranke entacgengesett, das Monopol der einflugreichen Gesellschaft wäre ein halbes Jahrhundert früher gebrochen worden, und die Route Liverpool = Winnipea via Hudsonsbai hatte sich zu einer lebhaften Weltverkehrslinie - allerdings nur während der Sommermonate jedes Jahres - entwidelt. Was die Natur bier für den Berkehr zu thun verfannt hat, das foll in nachfter Zeit durch Menschenhand nachgeholt werden. Man hat die Absicht, von Winnipea aus langs der Westfufte des Winnipeg-Sees und weiterhin füdlich des Nelson-Muffes nach dem Baupthafen der Hudfonshai, Fort Port, eine Gifenbahn zu bauen und dadurch den landwirtschaftlichen und anderen Erzeugnissen der lauadischen Prairie-Läuder einen billigen Weg auf den englischen Weltmartt zu eröffnen. Die Gesellschaft hatte jedoch bisber vielfach mit dem inftematischen Widerstand der kanadischen Pacific-Bahn zu kampfen. Diese lettere wollte die Konzessionen an sich reißen und den Bau der Sudsonsbai-Bahn dann überhaupt fallen laffen, um sich damit nicht eine westöftliche Konkurrenzlinie zu schaffen und den Berkehr von Montreal und Quebec nicht in andere, die nördlichen, Bahnen zu lenten. Aber man ist neuerdings in Ranada fest entschlossen, die HudsonsbaisBahn bald in Angriff zu nehmen, zumal sie gerade so wie die kanadische Bacific-Bahn der englischen Regierung für "Inwerial Purpojes" (Neichszwecke), d. h. mit Rücksicht auf den großen Kolonialbesit, wichtige Dienste leiften konnte.

Aus den weiten unwirtlichen Hudsonsbai-Ländern hat die kanadische Regierung die schöusten und fruchtbarsten Teile bereits herausgeschachtelt und als Nordwesterritorium nur nicht die unbrauchbaren Ländereien, allerdings noch mehr als  $2^{1/2}$  Millionen qkm groß, zurückgelassen. So entstand die Provinz Manitoba, deren rasch emporstrebende Hauptstadt Winnipeg wohl zur Metropole der kanadischen Prairien werden wird: die nördlichste jener langen Neihe ähnlich gelegener Amerikanerstädte, die mit Galveston und Neu-Orleans anfängt und mit St. Paul und dem jungen Fargo an der Ostgrenze von Dakota aushört. Westlich von Manitoba wurden die Stromgebiete des Assiniboines und des Saskatschewan-Flusses zu eigenen Distrikten abgegrenzt; weiterhin, längs des Ostabsalls der Felsengebirge, liegt der

Distrikt Alberta und nördlich davon der Distrikt Athabaska. Dieses Berfahren ist die einfache Wiederholung jenes, das man auch in den Bereinigten Staaten gelegentlich der Aufschließung der großen Prairien westlich vom Mississippi angewendet hat. Wie dort, so sind anch in Kanada die östlichen Provinzen von natürlichen Grenzen eingefaßt, während die westlichen Territorien ebenso geradling abgegrenzt wurden, wie etwa Kansas oder Nebraska oder Montana.

Die hauptfächlichsten Einwohner ber vier Nordwest-Distrifte Affiniboia, Athabasta, Sastatscheman und Alberta waren und sind noch immer der Bahl nach die Indianer, welche jedoch in einer Reihe von Berträgen ober "Treaties" — im ganzen fieben — alle ihre Unsprüche auf die Ländereien füdlich des Churchill- und des Relion-Fluffes an die kanadische Regierung abgetreten und sich nur fleine, über die ganzen Prairien zerstreute Gebiete vorbehalten haben. Jeber einzelne Stamm hat feine eigene Reservation oder gar mehrere Reservationen; die einzigen Rothäute, welche noch bis 1880 feine Berträge mit der Regierung abgeschloffen hatten, waren die von den . Bereinigten Staaten hertibergekommenen Siong. Die "Treaty Indians", d. h. die kanadischen Indianer, welche sich auf Reservationen befinden, erhalten als Gegenleiftung für die abgetretenen Ländereien eine jährlide Geld= unterstützung bon fünf Dollars für den Ropf, Frauen und Rinder eingerechnet, dazu Bieh, Ackerbauwerkzeuge, Pulver und Blei. Ferner haben sie das Recht, in dem ganzen Territorium, mit Ausnahme der von Weißen nicht besetzten Gebiete, frei zu fischen und zu jagen. Die ganze nördliche Sälfte Ranadas, vom Churchill-Fluß nordwärts, ist noch unbestrittenes Eigentum der dort feghaften Indianerstämme.

## 18. Die kanadischen Indianer und ihre Lebensweise.,

Während die Indianer der Vereinigten Staaten seit einer Reihe von Jahrzehnten in sast ununterbrochenen Ausständen und Kriegen gegen die Weißen begriffen waren und auch heute noch bald im fernsten Nordosten, bald in den Felsengebirgen oder in den mexikanischen Grenzländern der andringenden Civilization verzweiselten Widerstand entgegensehen, hat man von den kanadischen Indianern his auf die jüngste Zeit nur wenig zu hören bekommen. In den Zeiten des französisch=englischen Krieges im borigen Jahrhundert spielten die "sechs Nationen", insbesondere die Irokesen und die Huronen, eine bedeutende Rolle. Aber diese ist längst ausgespielt: die mächtigen, volkreichen "sechs Nationen"—sind in alle Winde zerstreut, und aus den wilden, tapferen Irokesen sind friedliche Acerdauer geworden, welche einzelne Länderstriche am untern St.-Lorenz-Strom, in der Nähe von Montreal und Quebec, bewohnen 1.

<sup>1</sup> Die letten Abtommlinge der Suronen, etwa 200 an ber Bahl, wohnen auf

Wie in den Bereinigten Staaten, so sind auch in den kanadischen Provinzen Ihrer Majestät die Prairien und Felsengebirge das Hauptgebiet der Indianer, sa sie bisden hier einen viel wichtigern und einstuhreichern Fastor, als in dem großen Nachbarlande. Während die Viertelmission Indianer der Union auf Reservationen untergebracht ist, oder doch nur einen verschwindenden Bruchteil der weißen Missionen=Bevölkerung bildet, seben von den 120 000 kanadischen Indianern nur etwa 20 000 in schen Aussiedungen. Der große Rest sind Jäger, Romaden, Wilde in mancher Beziehung des Wortes. Dazu kommt, daß ihr mehr als 3 Missionen Quadratissonert umfassendes Gebiet in dem großen einsamen Nordwesten des Kontinents nur von etwa der doppelten Zahl Weißer bewohnt wird.

Man begegnet ihnen deshalb auch überall: auf den großen Bertehrsstraßen und in den Städten, in den ausgedelinten Balbern und Prairien, dort ziemlich harmlos, hier immerhin noch recht gefährlich. Nach der Hauptstadt Winnipeg fonnnen sie nur mehr im Gefolge der Weißen, als Angestellte ber Subjonsbai-Befellichaft, Trapper, Jäger, Ruticher oder "Bonageurs" - Bernfägrten, in welchen sie von jeher unerreicht waren und heute noch unentbehrlich sind. Um die Indianer jedoch noch in ihrem vollständig wilden Buftande, ja beinahe noch in der gleichen Berfaffung gutigben, wie fie vor der Berührung mit den Weißen gewesen, muß man über Winnipeg hinaus, ben Affiniboine-Strom aufwarts, weiter nach Weften manbern. den Oberläufen des Alliniboine und des Saskaticheman, in den Prairien nordlich von Dafota, ist das heute noch von Weißen wenig berichtte Tummelfeld der tapfersten und wildesten Indianerstämme, der Biegans, Blut-Indianer, Sionr, Gros-Ventres (Didhauche) und vor anem der Blackfeet ober Schwarzfuße, welche noch bor einem Jahre den Kriegspfad gegen bie Kanadier beschritten hatten. Innerhalb ihrer Jagdgrunde, die allein Hunderttausende von Unadratkilometer umfassen, wird man wenige Unsiedelungen der Weißen finden; ja' selbst die Hudsonsbai-Gesellschaft, welche ihre Forts in den entlegensten, unwirtlichsten Gegenden Rangdas gerstreut hat und mit den übrigen Indianerstämmen in gutem, fast freundschaftlichem Ginvernehmen steht, tonnte hier feinen festen fuß fassen. Als ich im Jahre 1883 auf der eben vollendeten Strede der kanadischen Pacific-Gisenbahn bis gegen das schon im Gebiete der Blackfect gelegene Regina fuhr, gewahrte ich allerdings einige eben entstandene Ansiedelungen unternehmender, tollkühner Schotten

einer kleinen Reservation, Jeune Lorette bei Quebec, und nähren sich friedlich von Ackerbau und der Anfertigung von Mokassins und anderen Indianer-Artikeln: Die Irokssen bewohnen zwei Dorser am mittlern St. Lorenz, Caughuawaga und Sault St. Louis, und sind ebenfalls zu friedlichen Ackerbauern, Fischern und Handlangern geworden. Sie haben ihre Kirchen, Missionsanstalten und Schulen und bringen sich kümmerlich, aber immerhin selbständig fort, an Zahl weder zu- noch abnehmend.

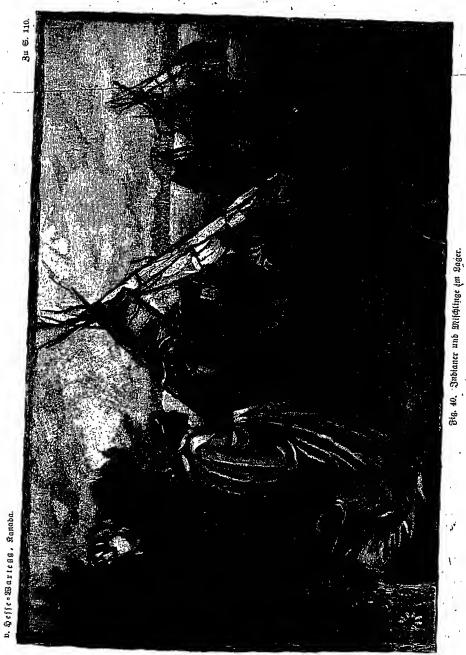



und Salfbreeds oder Mischlinge; aber die Bauart der Saufer und die Lage der Unfiehelungen selbst ließen auf die gefährliche Rachbarschaft schließen. Beute führt die Gifenbaln bereits mitten durch das Indianergebiet bis an die Felsengebirge, ohne jedoch die Berhältnisse besonders geandert zu haben. Ihr Einfluß erstreckt sich nur auf die unmittelbar an der Bahnlinie gelegenen Streden. Weiter hingus herrichen dieselben Zuftande, wie vor hundert Die Blackfeet leben in ewigem Krieg mit den anderen Stämmen, aber diefer Krieg nibt auf die Starte und Macht der Indianer höchstens infofern Einfluß, als fie dadurd nur noch wilder, graufamer und tapferer werden. Es ift ein Irrtum, 3u glauben, die Stamme des Nordwestens würden sich gegenseitig durch die beständigen Unruhen, Kriege, das ericopfende, unftate Leben aufreiben, oder fie wurden numerisch abnehmen: Im Gegenteile — ihre Zahl scheint an keiner Zeit wesentlich größer gewesen zu fein. Gegen Norden und Often bin haben die Bladfeet fortmahrende Einfalle ihrer Tobfeinde, der Crees, gurudgufchlagen; im Süden und Weften find es die Kootanais und Flatheads (Flachtöpfe), im Siidwesten verursachen ihnen die Ufsiniboines u. a. unausgesetzte Sändel. Die Ursache dieser durch Generationen fortgesetzten Gehden sind jumeist gegenseitige Diebstähle. Wie die Tuareas in den afrikanischen Buften, so bestehlen und beranben sie einander, wo fie nur immer konnen, schneiden ihren gefallenen Gegnern die Stalpe ab und machen die gefangenen Squams zu Sklaven. Sie find von derselben Raffe wie die in den Bereinigten Staaten haufenden Groß-Bentres und die Chiphempans hoch im Norden, am Athabasta-See; aber die gemeinschaftliche Abstammung hindert sie nicht, einander bis zur Bernichtung zu befriegen. Unter Die Bladfeet werden auch die zwischen bem Sastaticheman und bem Affiniboine umberziehenden beidnischen Carfies, die Blut-Indianer und die Piegans gerechnet, im ganzen ein Bolf von etwa 15 000 Seelen. Wenn ihre Bahl sich zeitweilig vermindert, so liegt die Ursache weniger in den Kriegen als in den schrecklichen Spidemieen, hauptsachlich den Blattern, welche in manchen Sahren furchtbar unter ihnen wüten.

Diejenigen, welche ich Gelegenheit hatte zu sehen, zeichneten sich durch große, fräftige, wohl proportionierte Körpergestalt und intelligente Gesichtszüge vor den Indianern anderer Stämme, besonders vor den südlichen Apachen, Navajocs und Utes aus. Ihre Augen waren klar, von durchen dringendem Blick, ihre Backenknochen weniger stark hervörtretend, die Lippen dünner, die Nase schöner gewölbt als bei anderen Stämmen. Ihr Anzug war von jenem der übrigen Prairie-Indianer wenig verschieden: Hemder aus Büsselleder, mit Glasperlen-Stickereien und Lederstriemen reich besetzt; weit die Schenkel hinaufreichende Gamaschen, persenbesetzt Mokassins, reicher Federschmuck in den Haaren und vorzüglich gegerbte, weiche Büsselhäute über den Schultern. Die Squaws sind von den immer weiter um sich greifenden

Moden der Weißen noch nicht beeinflifft worden, wie beispielsweise die "Danien" ber Siony, der Pottawatamies oder Komanches. Sie kennen noch tein Mieder, teine Strümpfe, teine Federhüte. Ihre Trachtfift noch immer der furze, ichmutiggelbe Leder-Unterrock, den ein breiter, mit Meffinaknöpfen besethter Gürtel um die Suften festhält. Die Füße und Beine sind im Sommer blog, im Winter durch lederne Gamaichen oder "Leggins" betleidet, an deren Seiten ichmale Lederstreifchen, ber beliebtefte Aufput ber Indianer, in großer Fülle herabhangen; Die schwarzen, glanzenden Saare fallen in reichen Flechten über den Mücken. Der einzige Toilette-Artikel der Schwarzfuß-Indianerin, welchen sie mit ihrer weißen Schwester jenseits des großen Wassers gemein= schaftlich hat, ift die Schminte. Sie wird hier in den Prairien allerdings nicht in benfelben garten Tonen, gedampft durch Buder, aufgetragen; aber es ware boch nicht unintereffant, zu erfahren, welche der Evatochter die Schminte ber andern abgelauscht - ob die rothäutige der bleichgesichtigen oder umgefehrt. Rrieger wie Squaws beschmieren fich Bangen, Stirne und Nafenruden mit dem grellften Zinnober. 3d habe diefe fonderbare Gefichts= zierde hier wie unter den Felsengebirgsstämmen in Kolorado und bei den Buchto-Indianern in Nen-Merito und Arizona wahrgenommen', selbst bei folden, welche hente in täglichem Umgang mit den Weißen stehen und von ihnen hanfig auf das Unschone und Lächerliche Beser Mode aufmerksam Die als eine Art Maltesermantel getragenen Büffelhäute gemacht werden. wurden ftets von den Weibern in unübertrefflicher Weise gegerbt und mit roben Figuren bemalt. Seute ift diese Runft im Abnehmen begriffen. Die "Blantets", gewöhnliche baimmollene Decken von grellroter oder blauer Farbe, werden ihnen von den "Traders" ju jo billigem Preis geliefert, daß fie immer mehr die ichonen, weichen Biiffelfelle verdrängen. Ich mar felbst noch jo gliidlich, zwei derartige Felle gegen meine eigene Reisedecke, und etwa ein Pfund Thee und Zuder — das Lieblingsgetrank der Indianer / umzu-Indessen richtet sich die Gattung und Quantität der Bekleidung auch bei den Blackfeet vollständig nach der Jahreszeit, und die geschilderte Tracht gilt mehr für die Wintermonate, während in den heißen Sommermonaten die gange Belleidung in einem dinnen, lebernen "Again" ober Lendenschurz besteht. Dann ift allerdings der nachte Körper mit allerhand grotesten Malercien, hamptfächlich in Sochrot ober Gelb, bedeckt.

Die Blackfect zerfallen in fünf verschiedene, eng miteinander verbriderte Stämme und diese wieder in mehrere Banden, deren jede ihren eigenen Häuptling besitzt. Aber ein Oberhaupt sämtlicher Stämme giebt es nicht. In jedem Stamme, in jeder Bande ist der Hänptling die Erckutivgewalt, der Bollstrecker des Bolkswillens, wie er sich in dem Rate der Krieger und Altesten äußert. Für benjenigen, der eine oder die andere Sprache der Rothäute versteht, — und sie ist nicht schwer zu erlernen — sind diese

112 1

Ratsversammlungen ober "Pau-Waus" sehr anzichend. Die Indianer sind. vorzügliche Redner und bereiten fich für ihre Reden ebenfo forgfältig vor, wie es nur irgend ein Reichstagsabgeordneter thun tann. Der Alua ihrer Gedanken ift unbegrenzt wie die Brairie, in welcher fie umberschwärmen, ihre Worte find das getrene Echo der umgebenden Natur. Die Indianersprachen sind durchschnittlich so wortarm, daß sie, um zartere Formen oder politische Feinheiten auszudrücken, zu Bergleichen aus der Ratur Juflucht Für die vielen durch die Weißen unter ihnen nen eingeführten Beariffe haben fie gang eigentünkliche beschreibende Namen. Gine Flinte ift beispiclsweise ein "Ding jum Schießen", ein Glas ein "Ding' jum Trinken". Beim Sprechen und besonders beim Erzählen von Begebenheiten begleiten fic die Worte burch braftische, bezeichnende Gebarden und Bewegungen, fo' dak felbst der der Sprache Unkundige den Inhalt der Erzählung unschwer 3 3 crraten kann. Diefe bei ben Indianern höchft entwidelte Gebardenfprachedient auch als Berftandigungsmittel unter den verichieden fprechenden Stam-Gemiffe gemeingustige Reichen find über die ganzen, über anderthalb Millionen Quadratkilometer ausgedehnten Brairien bekannt, und soweit cben bas Ange reichen kann, wird ein Indianer ben andern, auch wenn er einem fremden Stammie angehört, von dem Naben eines oder mehrerer Buffel, ber Zahl und Stärke weißer Trapper ober sonst bergleichen verständigen können.

Die Häuptlinge der "Blackfeet" werden gewöhnlich unter den tapfersten und weisesten Männern Stammes erwählt, doch kommt es auch vor, daß sie diese Wüsche von ihrem Vater ererben. Aber ihre Herrschaft stügt sich einfach auf den Volkswillen, "vor Gottes Gnaden" weiß der Indianer nichts. Hat sich das Volk über die Wahl eines Häuptlings geeinigt, so übersäßt es demselben auch willig die Herrschaft. Ungehorsam gegenüber seinen Vefehlen würde die Todesstrafe nach sich ziehen. Er ist im Kriege Oberbesehlshaber des "Heeres" und besigt auch im Frieden großen Einsluß auf die Entschsteßungen im Volksrate, weshalb sich die kanadische Regierung diese Indianer-Durchsauchten in der Regel durch Geschenke von Pferden, Gewehren u. dgl. zu guten Freunden macht. Die Blackfeet erhalten von der Regierung eine Unterstützung von ich glaube 5 Vollars für das Jahr und den Kopf, sowie Wertzeuge, Decken, in besonders strengen Wintern auch Lebensmittel.

Die zahlreichen katholischen, Methodisten-, Baptisten- und Ouäker- Missionäre, welche ganz Kanada durchziehen und in jeder Ansiedesung, jedem "hunting camp" (Jagdlager) zu sinden sind, haben bei den Bladfeet keine besonderen Erfolge aufzuweisen. Diese sind Erzheiden geblieben, abergläubisch, durch ihre dem Fetischdienst huldigenden Medizimmänner geseitet; aber doch glauben sie an einen guten und einen bösen Gott und an die Unstervlichkeit der Seele. Nur können sie sich den Begriff der Seele nicht recht klar machen

sie verwechseln dieselbe häufig mit dem Korper. Mit den anderen Prairie-Judianern glauben sie, daß- sie in derselben Berkassung, in welcher sie aus dem Leben scheiden, auch in die ewigen Jagdgründe gelangen. Ein Blinder oder Lahmer ist demnach auch fin Jenseits blind oder lahm. Aus dieser Ursache ist ihnen auch nichts daran gelegen, wenn sie im Kampfe in der Blüte und Kraft ihres Lebens erliegen, weil sie dann in Ewigteit jung und traftig bleiben. Es ist dies eine Haupttriebseder für ihre Tapferkeit und Tollkühnheit.

Damit die waceren Arieger im Jenseits auch ihre Wassen und Pserbe zum Jagen haben, werden die Wassen des Verstorbenen zu der in den besten Ariegsschmuck getleideten Leiche gelegt, die Lieblingspferde jedoch erschoffen und neben ihrem Herrn beigesett. Die Leichen selbst werden enter weder in sitzender Stellung in einem Zat oder einem kleinen Plockhaus untergebracht, die Wassen, Veile, Flinte und Schild, an der Außenswand aufgehaugt. Die beliebteste Bestattungsart der Blackseet ist die Beisetzung auf hohen Gerüsten, außer dem Vereiche der Wosse und Kopoten, die zur Nachtzeit mit den tranernden Squaws und Verwandten um die Wette heulen.

Ein eigentümlicher Gebrauch herrscht hier beim Tod eines Kindes. Kanm hat sich die Nachricht hiervon im Lager verbreitet, so stürzen auch schon samtliche Bewohner desselben herbei und berauben das Zelt der unsglücklichen Eltern seines gesamten Inhalts, selbst die Kleidungsstücke nicht ausgenommen. Deshalb schaffen die Eltern, sobald der Medizimmann den nahen Tod eines Kindes verkündet, gewöhnlich im geheimen ihre wertvollste Habe beiseite.

Und wertvollere Sabe besitzen die Bladfeet in viel ausgedehnterem Maße als irgend ein anderer amerikanischer Indianerstamm. Während die Bettel= haften Crees und Crows, Zigeunern gleich in zerlumpte Kleidungsstücke der Beißen gehüllt, einen Cylinder oder Militartichafo auf dem Ropf, in elenden, durchlocherten Leinwandselten wohnend, einen ebenso traurigen als lächerlichen Anblick darbieten, ift bei den Blackfeet und den zu diesen gehörigen Bloodund Biegan-Judianern bis auf die jüngfte Zeit alles rein indianischen Urfprings gewejen, die Belte wie beren Ginrichtungen zeugen von Wohlftand und Lebenstraft. Geräumig und fbig zulaufend, find dieselben — hier Monas genannt - mit zahlreichen Büffelfellen bekleidet, welche mit verschiedenen Tier-Emblemen, Adlern, Schlangen, Elenntieren und Büffeln, übermalt jind. Die Monas der Hauptlinge sind etwa 41/2 m hoch und an der Grundlinie von ebenjo großem Durchmeffer. In "Red Jacket", einer kleinen Unfiedelung in Uffiniboia, fab ich eines von zwölf langen Zeltstangen getragen, die indeffen noch weit über die Spige hervorstanden und ein tleines, jegelartiges Stud Bell trugen, mahricheinlich um die obere Offnung für den Rauchdurchzug gegen den Wind zu schiigen. Der Eingang murde durch ein kleines, mit Belgen verhängtes Loch in der Zeltwand, etwa 30 cm über dem Boden, gebisbet. Im Innern lagen langs bes gangen Umfreifes Belge und gegerbte Säute aufgeschichtet, in der Mitte brannte auf dem blogen Boden ein von Steinen umgebenes Fener. Die einzelnen Lagerftätten der Familienmitglieder waren durch Binjen= und Weidengeflechte voneinander geschieden. Eingang gegenüber gestattete eine fleine Bffnung am Boden den Butritt frischer Luft. Davor befand fich ein Berschlag aus Flechtwerk, in welchem Sättel, Zaumzeng, Waffen, wertvolle Tierfelle und Rleidungsftude, fowie der phantastische Kriegsschmud des Bauptlings aufgeschichtet lagen. Die forgfamite Pflege ichien diefer seiner ichonen Pfeifensammlung zu widmen, Pfeisen in allen möglichen Formen und Großen, durchwegs aus' rotem Spectftein gefchutten und mit Feberschundt wie Berfenftitereien versehen, die in einer Reihe neben feinem Lager aufgeftells maren. Die Manfeet, wie überhaupt die kanadijchen Indianer, rauchen teils zur Ersparnis, teils aus Neigung, hicht reinen Tabak, sondern mischen solchen gewöhnlich mit der gleichen Menge zerkleinerter Weidenrinde oder auch mit Salbeiblättern, deren Genuß jehoch vielfach Hals- und Lungenkrankheiten mit sich bringen soll. Das den Indianern eigentümliche trockene kurze Hüsteln wird dem Rauchen des Salbei zugeichrieben.

In ihrem friegerischen, würdevollen Wesen und ihrer vielbewährten Tapferleit zeichnen fich die Bladfeet vor allen anderen Stammen, selbst die Siong nicht ausgenommen, besonders aus, und es ift nur zu bedauern, daß die Habsucht und die Übervorteilungen, welchen sie von seiten der ameri= kanischen Händler ausgesetzt waren, sie aus warmen Freunden in grausame, blutdürftige Todfeinde der Weißen verwandelt haben. Sätte fich die Sudjonsbai-Gesellschaft von Anfang an des Hanbels mit den Bladfeet bemächtigen fonnen, wie fie es bei allen anderen fanadifden Stammen gethan, fo mare das Unheil abgewendet worden. Allein der Grengstreitigkeiten mit den Bereinigten Staaten halber überließ fie die Bladfeet den gewiffenlosen, betrügerischen Jankee-Traders aus Datota und Montana, und diese roben, gewöhnlich der rachenden Sand des Gesethes entsprungenen "Outlaws" waren natürlich kaum dazu geeignet, bei den Blackfeet Bertrauen zur weißen Raffe Erst in allerjüngster Zeit wurden im Gebiete der Madfeet fanadische Handelsstationen und Militärforts errichtet, wie 3. B. Milk River Post, Castend Post, Medicine Hat, Indian Bead it. f. w. Aber bis bahin war der nächste Handelsposten der Hudsonsbai-Gesellichaft das an ben Ausläufern der Felsengebirge, nahe dem Ursprung des nördlichen Saskatschewan gelegene Roch Mountain Houser Dieses versah auch die Blackfeet und andere Indianerstumme des fernen Nordostens mit ihren Lebensbedürfnissen; aber da jene bort weder Kriegswaffen noch das leidenschaftlich begehrte "Feuerwasser" erhalten konnten, bevorzugten fie gewöhnlich die amerikanischen Traders

jenseits der Grenze. Erst seitdem dieser Posten durch die berittenen Gendarmen der "Mounted-police" aufgehoben ist, wird Roch Mountain House wiederum durch die Besuche der Blackfeet beglückt.

Roch Mountain House gleicht in seinem Aussehen und seinen Anlagen mehr einer Festung als einer Fattorei. Palissaden, Wassergraben, Zugbruden, Fallthuren, Gitter und Schieficharten, jowie eine ftandige Besatung deuten zur Genüge die Gattung Leute an, mit welchen es die Sudfonsbai-Gefellschaft hier zu thun hat. Man darf allerdings nicht vergeffen, daß diefer Poften mitten im Gebiete vieler feindlicher Indianerstämme, Sunderte bon Meilen von den nächsten weißen Poften entfernt und somit durchaus auf Die elgene Bachsamkeit und Starte angewiesen ift. Gin Besuch ber Bladfeet in Roch Mountain House ist also eber mit einem feindlichen Überfall zu vergleichen, darum bereitet man sich hinter den Baliffadenmauern auch dem-Haben die Indianer auf ihren Jagdzügen hinreichende entsprechend vor. Mengen Belge und Felle erbeutet, um fie in der Fattorei gegen ihre Bedürfniffe einzutauschen, so werden zwei oder drei schlaue, tollkuhne "Scouts" oder-Vorreiter porausgesandt, um zunächst auszukundschaften, ob nicht etwa zur gleichen Zeit andere Indianer, hauptfächlich ihre Todfeinde, die Crees und Uffiniboines, in der Faktorei find, dann aud, um den Beamten die Menge und Gattung der einzutauschenden Felle, sowie ihre eigenen Bedürfnisse anzuzeigen, damit man sich in der Faktorei beizeiten auf den Besuch vorbereiten könne. Diese Rundschafter bleiben gewöhnlich mehrere Tage im Fort als Gafte der Beamten. Man bewirtet sie, macht ihnen Geschenke und fundschaftet sich gegenseitig über alles Wissenswerte aus. Rehren die Scouts endlich zu ihrem Stamm zurück, so wird das Fort über Hals und Kapf in Berteidigungszustand gefett - Schlöffer und Gitter werden geprüft, Gewehre und Revolver neben die Schieficharten gelegt, die Warenlager auf alle erbenfliche Weise wider einen Überfall gesichert. In dem eigentlichen Raufladen bivird die Menge der aufgestapelten Waren auf ein möglichst geringes Maß beschränkt, um die Habgier der kauflustigen Indianer nicht übermäßig an reigen. Mit welcher Borficht man bei dem beborftehenden Tauichhandel ju Werte geht, läßt fich ichon aus der Anordnung der einzelnen Räumlichkeiten eines solchen "Trading Fort" entnehmen. Bon der äußern Baliffadenpforte führt ein langer, schmaler Gang nach bem fogenannten Indian Room, einem fensterlofen, aus ichweren Paliffaden gezimmerten Berschlage, von diesem bann eine leicht zuschiebbare, gepanzerte Thure nach einem zweiten engen Durchgang, durch welchen die einzeln hintereinander marichierenden-Judianer erft in den "Trading Store" (den Kaufladen) gelangen. Aber auch dieser ift durch einen ichweren, vom Boden bis zur Dede reichenden Berichlag in zwei Salften geschieden, die eine fur den Sandler und die Baren, die andere für die Indianer. Gin fleines, vergittertes Genster gewährt gerabe

hinreichenden Raum, um ein Fell, eine Decke oder sonst einen Kaufartikel hindurchzulassen. Diese Vorsicht war notwendig, da sich die Indianer ersfahrungsgemäß stets an die Händler herandrängten, alles in die Händler nahmen, genau untersuchten und dann, wahrscheinlich aus reiner Vergeßlichkeit? mit den Waren das Weite suchten, ohne zu bezahlen. Zuweilen suchteln sie auch in der Aufregung mit dem Revolver oder dem Tomahawk, deshalb stecken in den oberhalb des Indian Room und des Trading Store besindslichen Schießscharten während des ganzen Vorganges ein paar Gewehrlunfe mit einigen guten Schüßen dahinter.

Um Tage des Befuches felbst zeigt den Bandlern eine bichte Staubwolfe am Horizont das Kommen der Indianer an, und bald entpuppen jich daraus die einzelnen malerischen Figuren der Reiter, in voller Kriegsruftung, da fie jeden Augenblick einen Aberfall von feiten der Crees oder der Uffiniboines befürchten können. Die Squaws und Papoofes (Kinder) folgen im Nachtrab und behitten die vor "Travailles" gespaniten zahlreichen Bonies. Die Travaille ist das Fuhrwerk der Indianer: zwei lange, elastische Stangen, die unter einem fpiten Binkel gegen borne zulaufen und bort mit ihren Enden auf dem Sattel des Zugtieres — Pferd oder Hund aufliegen, mahrend die hintern, divergierenden Enden auf dem Boden ichleifen; in der Mitte find fie durch zwei oder drei Querftude miteinander verbunden. Muf biefe Bahre merden bie zu transportierenden Laften gefchnürt. die Indianer bei dem Fort angelangt, dann ftellen fie Bachen aus; die Relte werden errichtet, die Waren abgeladen und geschlichtet, die zum Tausch bestimmten Bonies eingefangen und in Korrals (Gingaunungen) untergebracht. Die Bonies der Blackfeet werden allgemein als die besten und kräftigsten unter allen Prairie-Pferden gerühmt, und es mag wohl ihrethalben fein, daß die benachbarten Indianerstämme fo häufig den Kriegspfad gegen die Blackfeet betreten?"

Nach den vorerwähnten Vorbereitungen zieht der ganze Stamm, mit Ausnahme der Wachen, nach dem Fort. Krieger wie Squaws sind in ihre "Sonntagskleider" gehüllt, über und über mit Farbe beschmiert und mit Persen-, Muschel- und Federschmuck grotesk aufgeputzt. Nahe am Eingange zum Fort wird die maserische Bande von dessen Beschlshaber begrüßt. Der Hauptling und die "big guno" oder Altesten des Stammes stellen sich in einen Halbkreis zusammen, und der "Pau-Wau" beginnt. Gine Unzahl Reden wird nun vom Stapel gelassen, jeder einzelne Krieger schildert dem Handler in weitschweisiger, blumenreicher Sprache, wie sehr er die weiße Kasse und ihn insbesondere liebt, wie uneigennützig er ihm seine ganze Habe schenken würde u. s. w. Nach stundenlangem Palaver bezeigt der Häuptling seine Freundschaft für den Händler dadurch, daß er ihm einige Ponies, oder Felle, Leder, "Pemmikan" (getrocknetes Büsselssich) oder dergleichen zum Geschenke

macht. Das ist nun alles sehr schon, hat aber sein entschiedenes Hächen. Nicht daß er es ahnlich machen würde, wie jener Megisaner, der mir im verzgangenen Jahre (1886) in Puebla ein paar prachtvolle Pistolen, ein vollständig gesatteltes Reitpserd und anderes zum Geschenke machte und nach echt spanischer Manier drei Stunden darauf alles wieder vergessen hatte: der Indianer meint es mit seinen Geschenten erust, nur erwartet er ein Gegengeschenk von dreiz und viersachen Werte. Das wird ihm denn auch stets in Gestalt von zinnoberroten Decken, Stoffen, Perlen, Zucker, Thee u. dgl. zu teil; deun es ist im Indianerlande gut, den Hänptling auf seiner Seite zu haben, gerade so, wie ich es unter den Arabern in Ufrika nur zu hänsig ersahren habe.

Endlich werden die Indianer eingelaffen. Raum find zwei mit ihren Fellen und Säuten in den engen Durchgang eingetreten, jo wird die Thure hinter ihnen zugeschoben. Durch bas oben geschilderte Labyrinth gelangen fic zulett zu dem Warenlager und tauschen Stud für Stud ihrer Felle gegen Deden, Schiegbedarf, Lebensmittel, Sausgerate in. bal. um. darf jedoch nicht glauben, daß es bei diefem Tauschhandel irgendwie will= turlich zuginge. Im Gegenteil, jeder Artifel hat seinen festen, bestimmten Preis, gerade fo wie bei uns in Europa; nur wird hier ber Preis nicht nach Mart oder Schilling, sondern nach Biberfellen berechnet. Das Biberfell ist heute noch in vielen Indianergebieten Ranadas die Münzeinheit, obichon der Biber selbst bei weitem nicht mehr so gablreich borhanden ift, wie vor 30, 40 Jahren. Das Fell eines Buffels ift 6, das eines Marders 2, das eines Silberfuchjes 20 Biberfelle wert; ein Pony foffet 50, eine Pferdedecke 10, ein Theekessel 5 Biberfelle u. j. w. Auf dieser Grundlage wird der Tauschhandel vollzogen. In manchen Forts erhalten die Indianer für ihre Jagdhaute vom Sandler eine Ungahl Stabchen, deren jedes ein Biberfell vertritt; mit diesen gablen fie bann die von ihnen gekauften Waren, fo baß ihnen die Rechnung ziemlich leicht wird. Die Sudsonsbai-Gesellschaft beherricht auch heute noch ben gangen Sandel im Nordwesten, obicon fie ihr Privilegium langft an die fanadische Regierung verkauft hat. Ihre Angestellten. sind allgemein bekannt wegen ihrer Ehrlichkeit und der durchwegs soliden Urt ihres Berfehrs mit ben Indianern, fo daß diese für ihre Waren in der That den vollen Wert erhalten. Früher allerdings, als noch Feuerwaffer an die Indianer verkauft-werden durfte, mar es anders, und mit Granen erzählen die alten "Bohageurs" und Pelzhändler von den Schreckensscenen, welche sich unter den betrunkenen Indianern innerhalb des Forts Für eine Blafche Rum konnten fie ihre gange Sabe, Waffen, Belte, Bonies, ja ihre eigenen Rleidungsftude hergeben; ber Befuch ber Inbianer im Fort artete bald in eine wilde Orgie aus und endigte ichlieglich ... blutig. Noch heute zeigt man in manchem Fort als Erinnerung an folche

Big. 41. 5Das Best bes weißen Sunbes.



Besuche zahlreiche Kugellöcher und Tomahamt-Einschnitte in den Wänden, die gewiß nicht für diese bestimmt waren.

Überhaupt scheint die Civilisation der Weißen bei den Indianern nicht viel weiter gekommen zu fein, als bis zur Bewaffnung. Bogen und Pfeil und denizufolge auch Schilde find nahezu ganglich durch Schieftwaffen verdrangt worden. Das Hauptbestreben der Indianer ging barauf aus, sich von den amerikanischen Schleichhändlern aute Windester= und Remington= Bewehre, Revolver und Biftolen zu erhandeln, mit denen sie heute ebenso aut und ficher umzugehen wiffen wie einftens mit Bogen und Pfeil. Ihre Medizintange, Feftlichkeiten und Exercitien zeigen, daß fie bei ihren alt-angestammten Sitten und Gebräuchen standhaft beharren und von Chriftentum und Kultur eben nur soviel annehmen, als fich mit ihren eigenen 3meden . vereinbaren läßt. Gie find, soweit ich fie fenneit gelernt habe, Barbaren geblieben in der vollsten Bedeutung des Wortes. Das beweisen namentlich ihre heute noch üblichen Sonnentanze und Hundefeste. Die letzteren werden allighrlich einmal an den Hauptsammelplätelt gefeiert, wo die Judianer sich wahrend bes Sommers entweder jum Fischfang oder jum Empfang ihrer Unterstützungen einfinden. Gine Hauptrolle fpielt dabei der Medizimmann der Bande in seiner gewohnten Gravität. Den Mittelpunkt bildet ein womöglich meißer hund, ber geschlachtet und gemeinschaftlich verspeist wird, - daher auch der Name: West des weißen Sundes.

Die Kraft der Crees und Crows, der Blackfect und Siour ist noch lange nicht gebrochen, und viel Blut wird noch fließen, bevor die weiten Brairien am Uffiniboine und am Sastaticheman von der Rultur der Weißen Jest ift es allerdings ein beliebtes und begang beherricht fein werden. greifliches Mittel der Auswanderer-Agenten, die Indianer-Unruhen Ranadas, ja die Indianer felbst totzuschweigen. Es wurden mir Bucher und Broschüren über Ranada jugefandt, in welchen das Wort "Indianer" überhaupt gar nicht vorkommt, ober der Indianer doch als ein harmloses, gutherziges Wesen dargestellt wird. Alles nur, um soviel Einwanderer als möglich heranguloden. Solch milde, harmloje Indianer giebt es in Kanada allerdings, aber nicht/in den Bluggebieten des Sastaticheman und des Affiniboine: ihr Aufenthalt find die Provinzen Ottawa und Remateen, vielleicht auch die Gegenden um den Winnipeg-See. Weit im hohen Norden, unter den Indianern am Madenzie-Fluß, am Wollafton und Athabasta, findet man jogar noch gafize Stämme, deren Ehrlichkeit won alters her sprichwörtlich ift: einfach, weil fie nicht in Berührung mit ben Beißen tommen und faum Gelegenheit finden, nicht ehrlich zu fein. Dort oben, viele Sundert Meilen weit bon jede Anfiedelung der Weißen entfernt, im Gebiete des achtmonatigen Winters, - fann die Sudjonsbai-Gesellichaft begreiflicherweise teine ftandigen handelsposten unterhalten. Sie läßt dafür von Zeit ju Zeit an bestimmten

Orten in ihren Blochhäusern die unter den Indianern gebräuchlichsten Waren aufstapeln. Die Indianer besuchen zeitweilig diese verlassenen Posten, legen daselbst ihre Pelze und Felle nieder, nehmen den entsprechenden Wert an Decken lind Provision, und verschließen beim Verlassen wieder den Eingang gegen die wisden Tiere. Ein derartiger Vorgang ist wohl unter den tagszüber vereinsamten Zeitungsstanden der Rue Rivoli in Paris denkbar, aber daß er sich in solchem Umsange in den Einöden Kanadas wiederholt, das zeugt nicht nur von der größen Unbefangenheit und angestammten Gutzherzigteit der noch im Urzustande lebenden Indianer, sondern beweist uns auch, wenn wir mit diesen die im Verkehr mit den Weißen sebenden graussanch, wenn wir mit diesen die im Verkehr mit den Weißen sebenden graussanch und blutdürstigen Indianer weiter südlich vergleichen, wie weit die Weißen es dort mit ihrer Kultur gebracht haben.

Die Verderbnis früherer tapferer Indianerstamme läßt fich in ben weftlichen Gebieten Ranadas in nahezu jedem "Winterkamp", in den Trapperund Jagerlagern, wahrnehmen. Die malerischen indianischen Bagabunden. Berftreuten, in ihrer Kraft und ihrem Widerstand gebrochenen Stämmen angeborig, bilden fozusagen den Troß ber Bäger, unverkennbar burch ihr icheues, erustes Wesen, ihre zerlumpte Umbüllung, ihre Unterwürfigkeit dem Weißen gegenüber. Gie gieben mit ihren "Tepees" (Zelten), ihren Familien, Boines und hunden bandenweise in den weiten Einöden und Wäldern nördlich des Winnipeg-Sees uniher und ichließen fich ben meißen Jägern in der Regel nur an, wenn fie diese mit Korn, Lebensmitteln und Munition reichlich verseben wiffen. Die Erfahrung hat sie gelehrt, daß ein folches Lager das Mufter einer Kommuniftengemeinde ift. Die ganze Sabe, ob fie nun ur= sprünglich Weißen oder Mischlingen angehort, ist allen Mitgliedern des Lagers in gleichen Teilen eigen. Geben nach monatelangen Streifzugen die Lebensmittel aus, ift Onnger und Entbehrung ins Lager gezogen, jo schließen sich die Leutchen nur noch enger aneinander au. Wird endlich ein Buffel ober ein Bar erlegt, fo wird bie Beute vom gangen Lager geteilt; ja auch ber Fremde, gleichviel ob Indianer oder Weißer, erhalt feinen Unteil. Den Indianerbanden jener Gegenden ift es heute, wo Buffel und Wild immer seltener werden, viel leichter, hinreichend Lebensmittel bei ihrem weißen oder halbblütigen Bruder zu erbetteln, als ihren Bedarf felbst zu erjagen. Stoßen sie auf ein "Winterkamp", so schlagen sie sofort irgendwo in der Rähe ihre Zelte auf und lungern dann ernft und still in ben einzelnen Belten ber Weißen umher, bis man fich ihrer erbarmt und ihnen ein Stud Bemmitan oder Brot zuwirft. Die Rothäute icheinen ebenso wenig wie die hunde Das Bewußtsein zu haben, daß sie stören, wenn fie verftohlen in irgend ein Belt oder felbst ein Saus schleichen und nachdem fie allen Insaffen co stillschweigend die Hände geschüttelt, sich in einen Winkel auf den Boden fauern, um ftundenlang figen zu bleiben. Zu jeder Zeit des Tages oder

der Nacht hat man den Besuch dieser Hungerleider zu gewartigen. Bei Mahlzeiten werden sie nicht etwa um Nahrung für sich betteln, selbst wenn ihnen der Magen vor Hunger knurren sollte, die Indianer-Etikette verbietet dies: sie werden ruhig warten, bis man ihnen etwas andietet. Dann erst beginnen die Jeremiaden von den Entbehrungen und dem Darben der Squaws und der Papooses, von den tagelangen Keisen ohne irgend welche Lebensmittel. Findet der Indianer bei einem oder dem andern Jäger Rum oder Whisth, so wird er sosort mit ein paar Felsen angelausen kommen und diese gegen ein Fläschen Feuerwasser umtauschen. Geringe Mengen reichen hin, um ihn ganz toll zu machen. Er wird aber doch so lange trinken und seinen Genossen zu trinken geben, dis das letzte Tröpschen vertilgt ist. Auch danu noch wird er heißes Wasser in das Blechgesäß gießen und trinken, um wenigsstens noch das leichte Aroma des geliebten Feuerwassers zu genießen.

Die Indianerlager in den fanadischen Wäldern gleichen einander bis in die fleinsten Ginzelheiten. Ausgehungerte, raudige Röter jeden Alters und jeder Größe lungern um die Tepecs. Auf ben Baumaften rings herum, aber hoch genug, daß fie von hunden oder Wolfen nicht erreicht . werden können, hangen Fleischstreifen, Zaumzeug, Sattel und Geschirr, Schneeichuhe und Rleidungsftude. Im Belte felbit brangen fich ein halbes Dutend oder gar ein Dugend Berfonen um das Feuer in der Mitte; darüber, nahe der Spige, find Fleischstreifen zum Räuchern aufgehängt. Fette, ichmierige Rinder spielen mit den in jedem Belte anzutreffenden jungen Sündchen, trinfen mit diefen aus derfelben Schuffel ober ichlafen auf ben Fellen, Die Squaws, in kaum glaublicher Bekleidung, kochen oder flicken. Häufig trifft man in diesen Zelten auch einen Miffionar dieser oder jener Religion bei seinem Bekehrungswerke; benn fast jedem Winterkamp bes weiten tanadischen Nordwestens schließen sich Missionare an, um die Seelen der Rothaute und der Mischlinge zu gewinnen, aber ihre aufopfernde Thätigkeit, ihr Leben voll Mühen, Gefahren und Entbehrungen wird felten mit Erfolg gefront. Bisher wurden von den kanadischen Indianern nur die Huronen und die Irokesen, dann auch ein paar Banden der Algontinen im Norden der Probing Quebec jum Christentum bekehrt; aber diese letteren haben deffenungeachtet ibre nomabenhafte Lebensweise nicht aufgegeben.

Noch weiter nördlich, in den die Hubsonsbai umgebenden Wäldern des Rupertslandes, hausen etwa 10000 der Jagd und dem Fischsang ergebene Indianer, die Abbittibis, die Papinaschis, Mistassins, Daskapis u. a., größtenteils von den Faktoreien der Hubsonsbai-Gesellschaft abhängig und, weil von der Kultur der Weißen noch unberührt, höchst friedkertig und harmlos. Bandenweise durchstreisen sie die Wälder, um bald hier, bald dort ihr Lager auszuschlagen; die Squaws sind es, welche dann tagsüber allein in den Wäldern das Wild aufspüren, während ihr Herr und Meister im Zelte ruht

und seine Pfeise schmaucht. Sind Spuren aufgesunden, so begiebt sich der Krieger selbst auf die Jagd nach dem Wilde. Aber oft verzehen Tage und Wochen, bevor die Bande auf Jagdtiere stößt. Die Lebensmittel sind außzgegangen, Männer, Weiber und Kinder darben und hungern. Vielleicht begegnen sie auf ihren Irrsahrten einer andern Bande, die mit ihnen die Vorräte teilt, — vielleicht aber auch nicht. Manche sind vor Hunger und Entbehrungen in den weiten, eisigen Einöden zu dem großen Maniton in die glüdlichen Jagdgründe versammelt worden. Die treuen, selbst die auf die Knochen abgemagerten Hunde sind die zum letzten geschlachtet und verzicht; ist dann alle Hoffnung auf Rettung verschwunden, dann thun es die Rothaute Labradors den Indiern und Arabern gelegentlich der großen Hungerzichre gleich: mit stvischem Eseichmut hüllen sie sich in ihre Decken oder Felle, tauern in einer Ecke ihres Zeltes nieder, und es danert nicht lange, dis sie weder der Speise noch des Trankes nicht bedürfen.

## 19. Die "Vonagenes".

Der große Pionier Ranadas ift. feit Jahrhunderten die ichon vielfach ermahnte Hudjonsbai-Gesellschaft, welche in allen Teilen des ungehenern Gebietes ihre Forts und Fattoreien, sogenannte "Trading Posts", errichtet hat und dort einen lebhaften Tauschhandel mit den Indianern unterhält. Biele dieser "Bosts" find weit über 1000 km von der nächsten Unsiedelung oder Stadt gelegen; um fie mit Nahrungsmitteln und Taufchwaren gu versehen, mußte die Gesellschaft fich die "Bonagenrs" heranziehen und fie in ihre Dienste nehmen. Die Reise zu manchen dieser ! entlegenen Posten an der hudfonsbai oder am Stlaben-See dauert nicht weniger als brei Monate, während welcher man auf teine einzige Unsiedelung stößt und höchsteng ein= samen Trappern oder Indianerbanden begegnet. Die weiße Raffe eignet fich faum für ein berartiges unftates Beben in ben großen, einfamen Regionen des Rupertslandes, und deshalb besteht auch die große Masse der "Bohageurs" Ihre Großväter oder Urgroßväter mogen frangofisch= aus Mischlingen. tanadifche Jager, ihre Großmutter Squams ber Cree-Indianer gewesen fein,

In Manitoba hatte ich Gelkgenheit, der Abfahrt einer der großen, von "Vohageurs" geleiteten Verpstegungs-Karawanen der Hukonsbai-Gesellschaft beizuwohnen und das bunte Treiben der stets munteren, stets vergnügungs-süchtigen-Halfbreeds zu beobachten. Die Bezeichnung "Halfbreed" oder "Halbblut" ist allerdings nicht zutreffend; indessen werden in Kanada als "Halfsbreeds" alse jene bezeichnet, die überhaupt Indianerblut in ihren Abern haben, und sollten sie auch Quadronen oder Oktavonen sein. Man kennt hier nur Weiße, Indianer oder Mischlinge: So zeigte auch die bunte, groteske Menge, welche sich um die Voote und Warenlager am Ned Kiver umher-

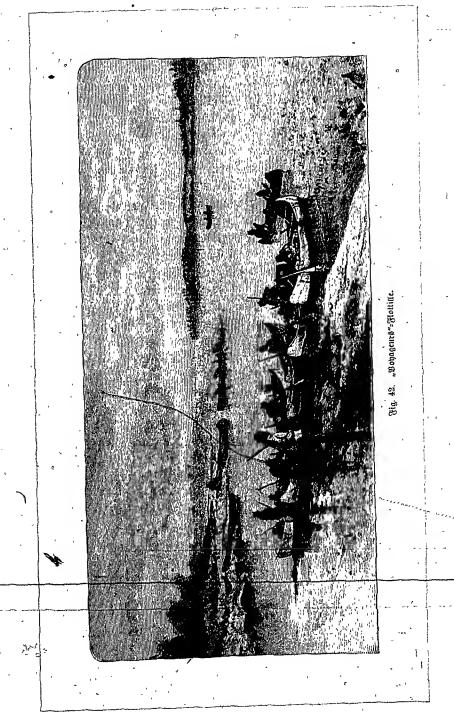

drangte, die dentbar verschiedensten Hautsarben vom reinen, bleichgesichtigen, rotbackigen Engländer bis zum dunkelbraunen Bollblut-Cree. Bon den vielen Weibern, die in jedem Kamp oder jeder Karawane zu sinden, sind, waren die Mehrzahl reine — beileibe jedoch nicht reinliche — Indianerinnen; denn wie ihre Staumesgenossen siedlich der tanadischen Grenze, so sind die Indianer auch hier trop ihres unausgesetzten Verkehrs mit den Weißen nicht aus ihrer traditionellen, warmen und behaglichen Schmutkruste herauszubringen.

Die Vollblut-Judianer, welche hier den Dienft als "Bonageurs" verfahen. waren meift junge, fraftige, fupferfarbige Gestalten, mit groben, energischen Gesichtszingen, umrahmt von ichwarzen, mit bunten Bandern geschwäckten Ihre Tracht war die allen "Boyagenrs" eigentumliche: enge lederne, mit gahlreichen Riemenstreischen verzierte Beinkleider, eine lederne Rapote (eine Art Waffenrod), vorn weit offen und die mustelftarke, fupferfarbene Bruft zeigend. Um die Lenden trugen fie ftatt der den Mijchling-"Bonageurs" eigentumlichen buntfarbigen Schärpen breife Lebergürtel, an welchen die fogenannten "Firebags" oder "Feuertaschen" hangen, breite, flache, mit Perlenftidereien besetzte Tafchen zur Aufnahme von Pfeife und Tabak, Stahl und Fenerstein. Um ihren gedrungenen Nacken hingen an den jogenannten Wampun oder Muschelbandern große, schwere Silbermedaillen, eine Art Indianerorden, die nicht etwa für besondere Dienfte verliehen werden, jondern in den Fattoreien der Sudjonsbai-Bejellichaft täuflich sind — tout comme chez nous. Es ist nichts als reine Citelkeit, welche diese leichtsinnigen Indianerseelen dazu treibt, ihr schwer erworbenes Geld für derlei Tand auszugeben. Die Hänptlinge und lonalen Krieger unter den Indianerstämmen der Bereinigten Staaten wie Kanadas erhalten nämlich für besondere Berdienste von der Regierung silberne oder goldene Medaillen, mit dem Bildnis des jeweiligen Prafidenten oder ber Konigin geschmudt. Und wie bei uns eitle Menschen sich sogenannte "Orden" faufen, so auch bei den Rothäuten.

Die Mijchlings="Vohageurs", welche ich zu Gesicht bekam, waren von kleinerer Statur und etwas lichterer, mehr ins Kastanienbraune spielender Gesichtsfarbe, als die Bollblut-Indianer; ihr rabenschwarzes Haar war wohl ebenso lang, wie das der letzteren, aber nicht in Zöpfe geslochten!. Die Mehrzahl der Mischlings="Vohageurs" ist französisch-kanadischen Ursprungs.

<sup>1</sup> Man findet lange haare bei den Manuern im Nordwesten Amerikas überhaupt sehr haufig — weiße Trapper und Jäger, sogar Offiziere und Generale der Armee der Vereinigten Staaten tragen das haar lang über die Schultern herabsallend, ganz wie seiner Zeit die Longobarden oder unsere deutschen helden, und man muß gestehen, es verleiht ihnen auch heute troß der modernen Unisorm ein viel kriegerischeres Anssehen. Die zwei berühmten Generale Fremont und der unglückliche Euster trugen solch langes haar.

Gig. 43. Rager raftenber "Bohageurs".

a



Sie find leichtherzig, gastfrei, fclau, verschwenderisch, tapfer, ausbauernb. auf Reisen vollständig von ihrem Berufe absorbiert, die vorzüglichften Schuben und Bootsleute, leiften jomit ber Sudsonsbai-Gesellichaft und ben anderen Sandelsgesellschaften, die ihnen ihre Warenzuge anvertranen muffen, unichatbare Dienste. Ihre "Broviantreifen" nach den entlegenen Forts konnten eher als gefahrvolle, beschwerliche Erpeditionen bezeichnet werden. Sommermonate find hierfür die beste Zeit, und ichon im Winter wird in den einzelnen Warenniederlagen und Forts die für die Reifen erforderliche Bahl von "Bonageurs" ungeworben. Bunderte von "Balfbreeds" marten auf diese Gelegenheit; denn bei ber Anwerbung erhalten fie ein fleines Sandgeld, bas biefen leichtfinnigen, verschwenderischen Geschöpfen recht gelegen fommt. Während bes Frühlings erbetteln fie auch wohl noch auf Rechnung ihres zufünftigen Lohnes weitere Summen, jo daß fie gu Meginn der Reife ichon bis iiber die Ohren verschuldet sind. Im Mai oder Juni ist endlich alles zur Reise bereit. Antoine und Baptiste, Pierre und Louis — alle alles zur Reise bereit. "Bonageurs" im nordwestlichen Kanada hören auf den einen oder andern diefer Namen - nehmen Abichied von ihren Weibern und Freunden, und unter eigentumlichen Gefängen, meift in altnormannficher Sprache, fährt die Bootfolonne unter Führung eines ichottischen ober englichen "Guide" (Befehlshaber) ab. Regelmäßig tauchen die zahlreichen Ruderpaak ins Wasser, dem Tonfall der kanadischen Bolkslieder folgend. Auf den Unkerläufen der großen kanadischen Ströme, wie 3. B. auf dem untern Red River oder Saskatschewan, ift die Bootreise ziemlich einformig und verhaltnismäßig leicht. Das Rlugbett ift tief in den Prairie-Boden eingeschnitten, die Ufer sind gewöhnlich mit übvigen Bäumen bedeckt, deren Ufte fich in den ruhigen Fluten baben. auf hunderte von Meilen eine Ansjedelung, ausgenommen das einfame Blodhaus eines. Mifchlings=Trappers oder das "Tepee" einer Indianerfamilie. Die und da aleiten ein paar ftattliche Schwäne über den Flug, Kraniche ! träumen, auf einem Juge stehend, an den Ufern, und gahlreiche Wildenten verschwinden in dem Didicht beim Berannahen der Boote. Nach jeder Stunde wird den "Bonageurs" eine Frist von etwa zehn Minuten gestattet. Mittags wird irgendwo Halt gemacht, die Boote werben an einer flachen Stelle an die Ufer gefahren, und die gewöhnlich aus Bemmitan und Thee bestehende Mahlzeit bereitet. Der Appetit biefer wilden Gesellen ift ganz unglaublich. Koloffale Mengen Bemmitan und große Töpfe voll Thee werden mit einem fast tierischen Heißhunger verzehrt. Dafür haben fie aber auch die feltene Eigenschaft, im Notfalle gwei, drei Tage fasten zu tonnen, und derlei Möglichkeiten find in bem "großen, einsamen Lande" teine Geltenheit.

Nach der Mahlzeit geht es wieder in derfelben Einförnigkeit weiter, die großen Ströme entlang, über weite, stille, noch mit Eisschollen bedeckte Seen. Aber bald heißt es, den nächsten Weg nach dem oft mehrere hundert.

Meilen entfernten Fort einzuschlagen. Dann muffen die Boote durch enge Rangle, über Rataratte, Stromfchnellen, durch tief eingeriffene Schluchten und niber Candbante befordert werden. Dier erft zeigt fich fo recht die Befchide lichfeit bes Bonagenr". Mit Müdficht auf Dieje Schwierigkeiten find auch die Boote von eigentümlichem, leichtem Bau, jedes mit neun "Bonageurs" bemannt, und von einer Tragfraft von 3500 kg. Die Form ist die der gewöhnlicher Walfischfanger, der Stern (Hinterteil) des Bootes ift mit einem tleinen Zed übertleidet, auf welchem der Steuermann, zugleich Rabitan bes Bootes, thront. Die acht Ruderer figen bor ihm auf Banken. In ber Mitte des Bootes ragt gewöhnlich ein kleiner Maft empor, auf welchem bei Fahrten über größere Seen ein Segel aufgezogen wird. Gine Anzahl folder Boote bildet eine sogenannte "Brigade", welche unter dem Kommando eines "Guide" fteht, ber in einem leichten Boote feiner "Brigade" borausfahrt, das Fahrmaffer untersucht, Die nötigen Befehle etteilt u. f. w. Wieman ficht, find bieje Boot-Convois nach demfelben Spftem organifiert, wie bie Karawanen, die in der Wufte - beispielsweise zwischen Marotto und Timbuttu oder zwischen Uargla und Infaluh - vertehren. Dort find die Ramele die Schiffe der Bufte, der "Chrebir" ist der Kommandant oder "Guide", die "Schuafs" find die "Bonageurs". Stößt die Bootbrigade auf einen Wafferfall, oder ift man auf der Stromfahrt an einer Stelle angelangt, von wo aus man quer landeinwarts wandern muß, um ein anderes Stromsystem zu erreichen, jo beginnt die schwierigste Arbeit der "Bohageurs"; benn hier miiffen die jogenannten "Bortages" unternommen, die Boote nutjamt. ihrem Inhalt auf dem Ruden der Bohageurs mitunter meilenweit getragen werden. Solche "Bortages", welche jo manchem Afrika-Reisenden arge Berlegenheiten bereiteten, und fo manche Expedition im Sudan und in Sudafrika au Fall gebracht haben, werden von den kanadischen "Bonageurs" täglich, oft jogar mehrmals an einem Tage, unternommen; deshalb besigen die Halfbreeds auch jene Geschicklichkeit, jene bewundernswerte Rube und Kaltblütigkeit, welche nur Erfahrung mit fich bringt.

Mit Rücksicht auf die "Portages" werden auch die Waren schon in den großen Proviantcentren ganz eigen gepackt. Jedes Paket, das von Winnipeg oder anderen Stationen nach den Einöden des Nordens abgesandt wird, hat ein durchschnittliches Gewicht von 50 kg, und jedes Boot wird mit 75 solcher Gepäckliche beladen. Die Verpackung ist, den schwierigen Verhältnissen entsprechend, auch eine jehr sorgkältige. Die Kisten sind mit Stahlbändern umgeben, mit Handhaben versehen und bei gewissen Waren vollstommen wasserbicht. Konnut die Brigade auf ihrer einsamen, langweiligen Reise zu einer solchen "Portage"Stelle, so werden die Boote an das Ufer gesahren. Binnen fünf Minuten sind die Gepäcksticke ausgeladen und auf trocenem Grund aufgestapele, und die "Portage" beginnt. Eigentümlicher-

weise ift bei den tanadifden "Bonageurs" dasfelbe Spftem des Lafttragens eingeführt wie bei den aztekischen Waffertragern in Mexiko ober bei manchen := afiatifchen Boltern: ein breiter Leberstreifen, ber "Bortage Strap", wird um die Stirne gelegt und an die beiden über die Schultern fallenden Enden wird je ein Gepäckftuck derart befestigt, daß sie übereinander auf dem Riicen des "Bonageur" aufliegen. Mit einer folden, 100 kg ichmeren Laft beladen, steht der "Bonageur" etwas vorgeneigt, so daß sich die Last etwa gleichmäkig auf Stirne und Ruden verteilt. Mit den beiden Sanden die Gepacftude in ihrer Lage erhaltend, trabt et nun raichen Schrittes die Anhöhen hinauf und hinab, über schlüpfrige Stellen, über-Relsblode und durch dichtes Geftrüpp bis jum nächsten Strome oder zu der Einschiffungestelle unterhalb des Mafferfalles. Diefen mitunter meilenweiten Weg muß er, oda für die 75 Pakete jedes Bootes nur acht. Träger vorhanden find, fünfmal gleich ichwer beladen Burudlegen, und man fann fich hieraus allein ichon eine Borstellung der unendlichen Schwierigkeiten und der Langfamkeit des Reisens Der Steuermann hat teine Bortage-Arbeiten zu verrichten, dafür aber obliegt ihm die noch schwerere Arbeit, die 75 Pakete von Boden aufzuheben und auf den Rücken der "Vohageurs" zu legen — ein Beweis der außergewöhnlichen Musteltraft Dieser Männer.

Bei einbrechender Dunkelheit ist das Tagewerk verrichtet, die Boote werben an einer für die Nachtruhe ber Wafferfaramane geeigneten Stelle ans Land geschoben, die Segel zur Berftellung von Belten oder doch Flugdächern gebraucht, und das überall in Massen vorhandene Treibholz liefert das Material zu einen luftig praffelnden Teuer. Aber welchem bald der unvermeidliche Theekessel Grodelt. Während die Aberdmahlzeit zubereitet wird, wickeln Die "Bonageurs" ihre Deden aus der Wachsteinwandumhüllung, breiten diese zuerst auf dem Boden aus, die Decken Darüber, und das Nachtlager ist Mittlerweile sind vielleicht ein paar Fische gefangen und ein paar Bogel geschossen worden, die im Berein mit dem unvermeidlichen Beminifan und Thee den gar nicht schlechten Imbig des sonderbaren Bolkchens bilden. Dann figen die ftets munteren, wilden Gefellen, die Pfeife im Munde, noch ein Stündchen um die Lagerfeuer-und würden mit ihrem Loofe im allgemeinen noch viel zufriedener fein, wenn sich nicht der unangenehmste Gesellschafter, den es bei folden Ruhestundchen geben kann, zu ihnen gezellte - ich meine die Karealiche kangdische Landplage während des Sommers, die Mosquitos.

Man kann sich bei uns schwerlich eine Vorstellung von der furchtbaren nerstellen Aufregung machen, in welcher diese kleinen, gleich wolkenweise herbeitenmenden Untiere den einsamen Wanderer durch die kanadischen Cinöden erhälten. Die Indianer und Metis sind von Geburt auf, an sie gewöhnt und keiden zunter ihren Sticken nicht so sehr, zumal sie dieselben durch eine dicke, auf bie blogen Körperteile geschmierte Fettschicht vom Leibe halten.

Aber Wehe dem fremden Reisenden! Ich wurde an einem einzigen Abend derart zerstochen, daß am nächsten Morgen mein Gesicht über und über mit rotgeschwollenen Benlen bedeckt war. Selbst Beine, Arme und Brust waren mir ähnlich zugerichtet, obwohl ich vorsorglich die Beinkleider und Armel sest zusammengebunden hatte. Wie die Peiniger darunter durchtriechen konnten, ist mir noch heute ein Ratsel. Selbst die auch in den Bereinigten Staaten allgemein eingesichrten Mosquito-Mügent, mit denen sich die Schlasenden bedecken, nichen nicht viel; denn die winzigen, blutdürstigen Barbaren spüren auch die kleinste Össung auf, um den harmlos Schlasenden das Blut aus dem Leide zu saugen. Um dieser Landplage zu entgehen, bereiten sich die "Lohageurs" ihr Rachtlager wohl häusig auf ihren Booten. Sicher sind sie indessen der dem großen Sklabensecoher weht.

Am frühen Morgen, noch bevor der Nebel sich gelichtet hat, wird das. schweigsame Lager auch schon durch das "Levez, levez!" des Führers zum frischen Tagwerk geweckt. In wenigen Minuten ist die spärliche Toilette beendigt, der Bug der Boote wird gegen den See oder den Fluß gestoßen, die "Boyageurs" greifen zu den Audern, und vorwärts geht es wieder über große, mit bewaldeten Inseln bedeckte Seen, durch enge, klare, reißende Flüsse, durch dichte, jungfräuliche Wälder und über weite, öde Prairien, auf welchen sich höchstens Büssel oder Antilopen zeigen, bis ein fernes Rauschen und Donnern die Nahe eines Kataraktes verkündet.

Stromabwarts, dem rajenden Sturg ber Ratarakte folgend, geben bie Baffagen noch leichter; denn es find niehr Auge und Geistesgegenwart, weniger Rraftanstrengung nötig, welche die Boote sicher über die tosenden Fälle, durch die Wirbel an ihrem Fuße und die ichaumgekrönten Wellens im weitern Laufe führen, bis das ruhige Fahrwaffer erreicht ift. Sehen wir uns aber au, wie die "Bonageurs" die Rataratte und Fälle hinauftommen. Gludlicherweise find dieselben hier gerade so wie am Oberlaufe des Ril gewöhnlich burch. Felfen und Inseln unterbrochen, und diefe bilden für die fühnen Reifenben sozusagen die Stufen, über quelche fie die Wafferstürze emporfteigen. Kraftvoll rudern sie gegen den Fall all mährend die Wellen mit den schweren Booten wie mit Kortpfropfen spielen. Bis zu einem gewissen Punkte unterhalb des Falles fonnen die Anderer wohl bei der außersten Kraftanspannung vorwärts kommen, aber dann fceinen die flüchtigen, ichaumenden Wellen die Oberhand über ihre Kraft zu befommen. Jedes weitere Ubmuhen ware "Bis hierher und nicht weiter!" scheint ihnen die umgebende vergeblich. Natur jugurufen; denn dort, zu Füßen des Falles, ichaumt und fprist es hoch auf, drehen sich die wilden Maffen in tollen, alles mit in die Tiefen hinabzichenden Wirbeln. Aber Wellen und Wirbel werden von den "Bohageurs" Wer einen Bafferfall je beobachtet hat, ber weiß, daß einfach überliftet.

der niachtige Sturg in der Mitte auch an den Seiten Gegenströme erzeugt, daß das herabgestürzte Waffer, nachdem es eine Strede weit in ber Tiefe geschwommen, wieder an die Oberfläche kommt, und zu beiden Seiten bes Stromes nach den Fällen zurücksließt, um dort wieder in den Strudel geriffen zu werden. Nach diefen Gegenströmen lenken die flinken Bootsleute ihre Fahrzeuge in unmittelbarer Nachbarschaft der rasend an ihnen borbei= schäumenden Sturzfluten. Bon dem Gegenstrom wird das Boot bis nabe zu dem großen Wirbel am Fuße des Falles getragen. In diesen einzubringen, ware ficheres Berderben; denn im Sandumdrehen werden alle Gegenftande dort hinab in die Tiefe geriffen. Nach dem Hauptstrom lenken, das hieße soviel als mit rasender Schnelle hinabgetrieben werden, bon wo das Boot gekommen. Schon ist es im Bereiche des Falles, schon überstäuben die im Sturze zersprühten Waffer bas Boot und seine Infaffen, ichon ift der Bug des Bootes mit dem fühnen. Mann an der Spige ins den äußeren Kreis des Wirbels eingetreten. Was nun? Im Boote herrscht die tiefste Ruhe. Die Bootsleute fitzen regungslos, die Ruber erhoben, in der äußersten Spannung den Blid auf den ableräugigen Steuermann geheftet: ber Augenblid ist gekommen, wo sie mit aller ihnen innewohnenden Kraft vom Tob jum Leben rudern muffen. Eben, als der Bug die hellgrinen, im mahnsinnigen Rreis umhereilenden Schaumfluten des Wirbeltrichters berührt, stößt der Bootsmann einen kurzen, heisern Schrei aus. Wie Flintenkugeln tauchen die Ruder in die Fluten, und geführt burch die Riesenkraft der Männer ichießt das Boot quer über den Hauptstrom, der es dennoch wie ein welkes Blatt abwarts, dem in der Mitte des Bettes emporsteigenden kahlen Felsen zutreibt, an dem es zu zerschellen droht. Aber noch ein Schrei, noch ein Ruderschlag mit aller Kraft, und die That ist geschehen: das-Boot sist in dem ftillen Waffer hinter dem Felfen, ju deffen Seiten Die Fluten borbeiichaumen. In diesen Felsen sind von früheren Reisenden Stufen eingehauen, ober es führt ein schwindelnder Pfad über Vorsprünge und durch Spalten aufwärts bis auf die Höhe des Falles. - Hier ift der Plat für die "Portage". Das Boot wird mit Seilen am Felsen verankert, die Gepäckftucke werden Emporgeschleppt oder emporgezogen. Ihnen folgt das Boot, und man ist auf der Höhe des Falles, in ruhigerem Waffer. Manchmal werden die Fälle nicht in der Mitte, sondern auf den Felsen zu ihren Seiten um= gangen; ober falls diese senkrecht oder überhängend den Katarakt einengen und sich kein anderer Ausweg zeigt, schießt das Boot von Fels zu Fels aufwärts, immer in dem ftillen Baffer, den "Eddies" hinter Diefen, eine Weile ruhend. Tit der Fall zu ftart, so muß das Boot die Schnellen emporgezogen werden. Die Salfte der Bootsleute fteigt dann auf den einen Felsen, legt eine Mast- oder Segelstange jum andern, schiebt. fich mit den Sanden Bis zum nächsten Felsen vor und zieht das Boot in Die Eddy unter v. Seife=Bartegg; Ranaba.

demselben. Oft den ganzen Tag über geht die aufreibende und aufregende Arbeit weiter, und sucht man am Abend ein gutes Plätzchen für die Nachtruhe, so gewahrt man vielleicht noch zu seinem Schrecken kaum einige Hundert Schritte weit zurück die Stelle des vorigen Nachtlagers. Gine Tagesarbeit hat die Reisenden nur um eine so kurze Strecke vorwärts gebracht.

·So geht es Tag für Tag, Wochen, ja Monate lang durch die menschenleeren Einoden, auf Flüffen, die vielleicht noch ihres Namens harren, über Seen, die noch auf keiner Landkarte eingezeichnet find. Endlich nähert man fich dem entlegenen Sandelspoften, dem Reifeziele, und aus der Farm boch . über den dunteln Tannen flattert die eigentumliche Flagge der Sudfonsbai-Gesellichaft mit der Devise: "Pro pelle cutem" — "Haut für Haut". Nun wird ein allgemeiner Reinigungsprozes vorgenommen: das lange Haar wird wieder mit bunten Bandern geschmüdt, die Sonntagstapote und Die beste Scharpe angelegt, Die perlengefridten Motaffins werden angezogen, und unter lautem Sang fahren die jo geputten Mifdlings=, Bonageurs" an die Landungsstelle der Faktorei, das Ziel ihrer Expedition. Ein palissabenumgebenes Blodhaus, ein paar Indianer-Tepees und die Hütten einiger Jäger und Trapper, das ist alles. Eine Woche Aufenthalt und Rube, dann brängt die Zeit wieder zum Aufbruch. Die Somner find turz, und eilen die Wackern nicht rasch wieder den Weg, den fie gekommen, gurud, fo überfällt fie der Winter und friert fie irgendwo ein. Kommt die Brigade aber noch vor der ftrengen Jahreszeit nach ihrem Ausgangsposten zurud, so werden den "Bohageurs" ihre durch gahlreiche kleine Borichuffe allerdings ichon ftarf verminderten Löhne ausbezahlt, und dann beginnt/ein fußes Nichtsthun, bas um Weihnachten in arges hungerleiben übergeht, bis die Werbungen für den nächsten Sommer ihnen wieder eine Stelle und damit auch Geldvorichuffe berichaffen. Das ift das tolle Vollden der kanadischen "Bonggeurs".

## 20/ Die Hudsonsbai.

Mit der bevorstehenden Anfschließung der Hudsonsbai-Länder und dem Bau einer Eisenbahn von Winnipeg nach der Hudsonsbai wird auch diese letztere an Bedeutung unendlich gewinnen. Die Besürworter eines regelmäßigen Danupserverkehrs zwischen England und der Hudsonsbai, d. h. zwischen Liverpool und dem an der Mündung des Hayes gelegenen Fort York, werden immer zahlreicher, und es wird sogar behauptet, daß diese neue nördsiche Berkehrssinie viel günstiger ware als jene zwischen Liverpool und Duebec. Die letzter ist allerdings nur 4240 km lang, also um rund 500 km fürzer als jene von Liverpool nach Fort York; dafür ist man aber in Fort York von der Metropole der Hudsonsbai-Länder, der Stadt Winnipeg, nur mehr 960 km entsernt, wahrend die Entsernung zwischen Duebec und Winnipeg nahezu 2560 km beträgt.

Die Hudsonsbai, ein Binnenmeer von 1600 km Länge und 960 km größter Breite, umfaßt einen Flächeninhalt von annähernd 1 300 000 qkm und ist mit dem Atlantischen Ocean durch die 800 km lange und 70—240 km breite Hudsonstraße verbunden. Bisher wurde dieses große Binnenmeer noch von keinem einzigen Dampfer befahren, und seine Berhältnisse sind mir nur aus den Berichten der Segelschisse Kapitäne bekannt geworden. Ihnen zusolge ist die Schissahrt in der Hudsonsbai lange nicht so gefährlich, als früher — möglicherweise zu Gunsten der exklusiven Hudsonsbai-Gesellschaft — auszegestreut wurde. Wenn Zahlen in der That sprechen, so ist die Schissahrt in der Hudsonsbai noch viel weniger gefährlich als in anderen, bekannteren Seen; denn von den 750 Schissen, welche seit dem Jahre 1735 die Hudsonsbai bei befahren haben, ist nur eines, und zwar ein Walsischsänger, verloren gegangen.

Die Hubsonsbai ist in der Regel in jedem Jahre vier Monate hindurch offen, nämlich von Ende Juni bis Ende Oktober. Dann frieren die Häfen und das Uferwasser bis auf 1½ oder höchstens 3½ km von der Küste wieder zu. Kur in der viel seichtern, Jüdlichen Fortsetzung der Hudsonsbai, der Jamesbai, ist die Eisbildung viel stärker und ausgedehnter, da das Wasser infolge der zählreichen hier mündenden Flüsse mehr brackig ist.

Während der genannten vier Sommermonate ist die Fahrt'in der Sudsonsbai selbst mit keinerlei Gefahren verbunden, denn es sind weder Riffe noch Sandbanke noch Inseln vorhanden, und die Wassertiefe beträgt durchschnittlich 70 Faden (1 Faden ca. 13/6 m). Die stidlichen und westlichen Ufer ber Sudsonsbai sind größtenteils flach und sandig, die öftlichen langs des Rupertslandes jedoch fteil und felfig, mit einer der gangen, Ausdehnung nach vorgelagerten Reihe fleiner Feljeninfeln, der "Sleepers". Das Ebbe- und Flutspiel beträgt in der Hudsonsbai 31/2-41/2 m. in der Hudsonstraße jedoch 9-15 m, mit einer Strömung von 91/2-11 km in der Stunde. Das Südende der Bai ift bon den Nordfüsten des Oberen Sees in gerader Linie 450 km, über den Nipigon-See langs des Albany-Fluffes 750 km' entfernt, bon welchen 430 auf dem schiffbaren Fluffe felbst zurückgelegt werden tonnen. Diefe Route gwifden den fanadifchen Geen und den vier an der Jamesbai gelegenen Fattoreien ber Subsonsbai-Gesellichaft, Fort Albany, Moose, Kannah Bah House und Rupert House, wird vielleicht schon int. nächsten Jahrzehnte dazu benütt werden, die Fischerei= und Jagdprodukte der Uferlander der Jamesbai ftatt wie bisher zu Schiff nach Fort Port über Land nach dem Obern See und damit an die großen Berkehrslinien zu bringen.

Wenn der Verkehr zwischen dem Ocean und der Hudsonsbai überhaupt schwierig und gesahrvoll genannt werden kann, so liegt der Grund in den großen Eismassen, welche aus der Baffinsbai durch die Dadisstraße herabtreiben und in der Nähe der Einfahrt in die Hudsonstraße fast immer zu

sinden sind. Diese Einsahrt zwischen Baffinsland und der Nordspike von Labrador ist im ganzen nur etwas über 100 km breit und wird durch zwei Inselgruppen, Resolution Island und die Button-Inseln, in drei Kanäle geteilt, von denen der nördliche und der südliche je 16 km Breite besiken. Die Kapitäne wählen gewöhnlich den südlichen und trachten, die Einsahrt zwischen dem 1. und dem 15. Juli bewirken zu können, da dann die Straße am wenigsten Treibeis enthält. Zu jeder andern Zeit des Jahres sind in der Hudsonstraße die großartigsten Sismassen angestaut, die aus den nördlichen Meeren durch den Forkanal herabtreiben und zwischen den Inselu eingeklemmt bleiben. Ist aber diese Zusahrtsstraße zur Hudsonsbai passiert, so ist damit auch jede Gesahr vorüber. Die Segelschiffe brauchen gewöhnlich für die Fahrt durch die Hudsonskai uach der Hauptsaktorei Fort York noch 9 Tage.

Die Bewohnerzahl der Kustenländer der Hubsonsbai beläuft sich im ganzen auf etwa 5000 Seelen, von denen die Hälfte Maskigon-Indianer, die Hälfte Eskimos sind. In den Faktoreien wohnen nur einige Dugend. Weiße. Die Einwohnerschaft der verschiedenen Forts wird, wie folgt, annegeben:

| Fort Port      | 300   | Seelen | Mooje Factory .   | 180 | Seelen | ٦, |
|----------------|-------|--------|-------------------|-----|--------|----|
| Fort Churchill | 400   | "      | Abbitibbe Factory |     | "      |    |
| Fort Alband    | . 300 | 45 "   | Rupert House      | 250 | " 11   |    |

Längs ber Hudsonstraße wohnen nur Eskinos, die besonders in der tief in die Nordkuste Labradors einschneidenden Ungavabai ausgiebigen Fischstang treiben . Bor allem haben sie es auf die hier zu Millionen vorkommenden Porpoisen oder Schweinsische abgesehen, deren jeder 2—3 t Fett ergiebt.

Die Hudsonsbai-Gesellschaft, welche noch immer das Monopol des Fischfangs in der Hudsonsbai und der Hudsonstraße bewahrt hat, besitzt in Fort Churchill an der Mindung des Churchill-Flusses und in Fort Chima, einer Faktorei an der Ungavabai, zwei großartige Kaffinerieen; wo das Fett der gefangenen Fische geschmolzen und zur Beförderung nach England verpackt wird. Eigentümlich ist der Fang der Porpoisen. Zur Zeit der Hochstut schwimmen sie die zahlreichen Flußläuse und Einschnitte der Ungavabai aufwarts; sobald aber mit der Ebbe das Wasser wieder abläuft, ziehen die Essimos große, sehr starte Netze quer über die Mündungen. Gleichzeitig verteilen sie sich in Booten über die ganze Wassersläche und halten die Fische

<sup>1</sup> Erzbischof Tache von Winnipeg, einer der einstlichreichsten und bedeuteudsten Männer Kanadas, saud in der Sprache der Cree-Indianer eine treffliche Erklärung des Wortes "Estimo". Er leitet dasselbe von zwei Cree-Wörtern: Aski (rohes Fleisch-oder Fisch) und mowew (er ist), ab, und die Crees selbst nennen diese Polar-ländler Apas Kimen, also Rohfischers.



Big. 44. Die Antunft bes jahrlichen Probiantschiffes in Fort York.



dadurch zurück, daß sie mit luftgefüllten Blasen auf das Wasser schlagen, was ein eigentümliches, dumpses Geräusch verursacht. Schließlich fahren die Fische in die Netze oder bleiben, nachdem dass Wasser abgelausen ist, auf dem Sande liegen, wo sie bald tot sind. Nun werden die toten Fische von den Estimos mittelst Haken an starke Taue gereiht und liegen gelassen. Dringt das nächste Flutwasser wieder auswärts, so schwimmen die Riesenstörper vermöge ihres Fettgehaltes an der Obersläche und werden dann mittelst der Seile ans Ufer gezogen.

Auch der Walroß- und Salmfischfang in der Hubsonsbai ist von großer Bedeutung. Es wird behauptet, daß die Salmen desto schmackhafter sind, in je kälteren Gewässern sie gefangen werden, und an Kälte mangelt es hier gewiß nicht. Die Fischmassen in der Hudsonsbai werden als unerschöpflich

geschildert.

Der Mittelpunkt des ganzen Verkehrs und sozusagen die Metropole der Hubsonsbai ist Fort York, am Norduser des Hapes-Flusses, nahe der Mündung des Nelson-Flusses gelegen, eine Faktorei der Hubsonsbai-Gesellschaft, wo alljährlich der Austausch zwischen den Jagdprodukten des großen Nordwestens und den direkt aus England kommenden Industrie-Erzeugnissen und Lebensbedürfnissen für die Trapper, Jäger und Industrie-Erzeugnissen und Lebensbedürfnissen für die Trapper, Jäger und Indianer dieses Gebietes stattsindet. Die Hudsonsbai-Gesellschaft sendet zu diesem Zwede in jedem Inhre einen großen Dreimaster durch die Hudsonstraße nach Fort York: die Ankunst dieses Schiffes ist dann für die Bewohner der entlegenen Faktorei das große Ereignis des Jahres.

### 21. Saskatschewan.

Der große, das hauptsächlichste Gebiet des gleichnamigen Stromes umfassende Bezirk Saskatschewan ist in den letten Jahren, besonders im Frühzighre 1885, viel genannt worden. Hier spielte sich vornehmlich längs des Flußlaufes des Saskatschewan der große Aufstand der mit einigen Indianerstämmen verbündeten Halbindianer unter der Anführung Louis Riels ab, der nach längeren, blutigen Kämpfen mit der Unterdrückung der Aufständischen und der Hinrichtung ihres Anführers endigte. Hier wurden die Schlachten oder vielmehr Gesechte am Fischschuß, von Sut Knife Hill und Batoche gesschlagen; hier fand auch die große Niedermehelung der Besahung von Fort Bitt und die Unterwerfung der Indianer unter Wig Bear statt.

Mit diesem Aufstand ist hossentlich der letzte Miderstand der Indianer und ihrer Halbblut-Berbsindeten für immer gebrochen, und Saskatschewan kann seine weiten, fruchtbaren Prairie-Gebiete der Einwanderung und Besiedelung ungehindert offnen. Es wird jedoch noch lange dauern, bis der

- schlimme Eindruck besselben bollständig verwischt sein wird.

Der Begirf wird feiner gangen Länge nach in west-öftlicher Richtung von dem mafferreichen Sastgticheman durchzogen, an deffen Ufern fich die wich--tigsten und bis 1880 wohl einzigen Unsiedelungen der Weißen, lediglich Sandelsforts ber Sudjonsbai-Gesellschaft, befanden. Beiläufig im Mittel= . punfte des Begirfes, nahe der Bereinigung des nördlichen mit dem sublichen Alrine des Sasfatscheman, liegt Fort Bring Albert; etwa 65 km meiter westlich, am nördlichen Sastatschewan, liegt Fort Karlton, und 16 km bon Diesem entfernt, in westlicher Richtung, Battleford, nachst Bring Albert bas wichtigste Fort und die wichtigfte Unsiedelung am Saskatscheman, die mahrend dreier Jahre jogar die Sauptfladt und den Regierungsfig des Nordweff=. Territoriums bildete. Weitere 160 km weftlich davon liegt das 1885 von den Indjaneen eroberte Fort Pitt, und 240 km von hier weiter ftrom= aufwarts Viftoria; das weftlichste und bedeutendste Dudsonsbaj-Fort bes Sastatschewan-Flusses, Fort Edmonton, liegt 160 km davon entfernt, bereits im Bezirf Alberta. In der Rabe jedes dieser Forts befinden sich Indianer-Reservationen mit tleinen, aus einigen Gendarmen der "Mounted-Police" bestehenden Militärposten.

Mitten durch das von Alfali-Wiften und weiten Candflächen unterbrodene Prairie-Gebiet von Sasfaticheman führt die hauptfächlichste Verkehr? route des Nordwestens,, der "Trail" von Winnipeg nach Comonton. Wie früher in den Prairien von Kanfas, bilden hier die mit Kanevasdächern verschenen, von Ochsen gezogenen und von Salb-Indianern geleiteten Wagen die hauptsächlichsten Bertehrämittel; sie find die fogenaunten "Prairie-Schooner": die Prairie ift ber Ocean, die einzelnen Sandelsforts find die Prairie-Hafen auf der mehr als dreimonatigen Reise von Winnipeg nach Fort Edmonton. Die Schilderungen der Prairie-Reifen, die ich vor gehn Jahren in den Gebieten des Kanfas= und Arkaufas=Fluffes gegen die Feljengebirge zu unternommen, paffen vollständig auf die Prairien von Sastatichewan, nur daß hier die Müden noch viel schlimmer find, als im Suden, und ber Winter hier ichon Ende Ottober beginnt und erft Anfang April ein Ende Dafür ift ber furge. Commer besto warmer. In ben Farmen rings um Pring Albert und Battleford tann infolge der Frofte erft anfangs Mai gefäet werden, der Juni ift gewöhnlich fehr regenreich, der Inli und der August sind heiß und troden. Im September tommen icon wieder Schneeftiirme vor. Ware das Klima nicht/fo ungunftig, die Prairien von Sasfatschewan könnten an manchen Stellen mit den fruchtbarften Gebieten der Bereinigten Staaten in die Schranfen tretens

Das rauhe Klima und die Indianer-Aufstande hielten die Ansiedler bisher von Saskatschewan zurück; auf der Prairie-Fahrt nach Edmonton stößt man auf Strecken von 80—150 km noch immer auf keine Ansiedelung, ja vielleicht ebensowenig auf Reisende. Die Uberreste der Nachtlager unserer

Dorgänger auf der Prairie-Fahrt sünd die einzigen Anzeichen von "Kultur". Der in den weichen-Prairie-Boden gegrabene Fenerherd, hie und da zurückzgebliebene Zeltstangen, die Asche der Lagerseuer, eine Anzahl geöffneter, seerer Blechbüchsen u. s. w. sind jedem Reisenden wohlbekannte Merkmale. Aber in den kanadischen Prairien tritt hierzu noch ein anderes, das in jenen der Vereinigten Staaten nicht zu sinden ist, und dei dessen Erinnerung es jedem Besucher Kanadas wohl schaudert: der viereckiger, eingehegter Platz von etwa Im Durchmesser, in welchem vielleicht noch keuchtes Gras, Torf oder besaubte Baumäste glimmen und dichten, erstickenden Rauch emporsenden. Rings um diesen Raucherzeuger sieht man gewöhnlich die Lagerüberreste ans geordnet, und der mit dem Prairie-Leben Vertraute weiß, daß zur Nachtzeit Menschen, Pferde und Bieh hier so dicht als möglich in der erstickenden Utmosphare sich zusammendräugen, — die einzige Rettung gegen die surchtbare Qual der Mosquitos und Stechssliegen.

Die Reisenden durch Sastatschewan nach den einzelnen Handelsforts bedürfen teines Wegweisers; selbst wenn sie allein sind, brauchen sie sich nach dem Wege kaum zu erkundigen. Der "Trail" über die Prairien ist von den seit einem Jahrhundert hier verkehrenden Frachtkolonnen so tief in den Boden eingeschnitten und es führt eine so große Zahl von Radfurchen parallel nebeneinander durch die weiten Prairien, daß man ihnen nur blindeliggs zu folgen braucht. Sobald sich der "Trail" einer Ansiedelung nähert, laufen die manchmal auf Meilen ausgedehnten Radfurchen wie Schienengekeise in einem Rangierbahnhose zusanwen, um sich erst wieder jenseits der Station weit über die Prairie auszubreiten.

Vis zur Eröffnung der kanadischen Pacific-Vahn war der Edmonton-Trail viel belebter als heute, wo sich der Frachtverkehr zwischen Somonton und Winnipeg nicht mehr mittelst der ungeschlachten "Ned River Carts" oder Fruchtwagen über die Prairie bewegt, sondern den Weg mit der Eisenbahn nach Ralgary genommen hat und erst von dort über die Prairie nach Somonton geleitet wird. Vor der Eröffnung der Sisenbahn kostete die Frachtbesörderung von Winnipeg nach Fort Somonton 10 Dollars sir den Centner, 200 Dollars siir die Toune, und die Rundreise der Frachtenkarawanen von Winnipeg nach Somonton und zurück ersorderte mit einem zehntägigen Ausenthalt in Somonton 5—6 Monate!

Der Postverkehr zwischen den beiden Städten längs der genannten Reihe der Hudsonsbai-Forts wurde durch Boten vermittelt, die alle drei Wochen von den beiden Eudstationen auf leichten, mit Pserden bespannten Wägelchen aussuhren und einer Militärbedeckung nur selten bedurften. Postspassiere gab es in dem einsamen, unbewohnten Lande nur selten. Auch heute wird der Postverkehr in dem größten Teil von Saskatschwan und Alberta durch diese sahrenden Boten bermittelt. Im Winter bedienten sie

sich früher der bekannten charatteriefichen Hundeschlitten; aber es bedurfte großer Kunst, die halbwilden, heulenden, kneisenden Tiere in Ordnung zu erhalten. Überdies benötigten sie Fleischnahrung, an der früher, solange Büffel auf den Prairien hausten, allerdings kein Mangel war. Mit dem Aussterben der Büffel jedoch sind auch die Hunde eine Unmöglichkeit geworden, und Pferde werden jest fast ausschließlich in den südlicheren Prairie-Gegenden Kanadas für die Post verweisdet; denn auch im Winter ist es diesen leicht, den lockern, sandartigen Schnee wegzuscharren und Grasnahrung zu sinden.

Ju Frühighr und Sommer fehr mafferreich, wird der Saskaticheman alljahrlich um Mitte Abeil eisfrei und würde dann eine vorzügliche und begueme Bafferstraße für Dampfer abgeben, ware sein Lauf nicht ebenso, wie jener aller underen tanadifchen Prairie-Strome, von Stromfcnellen, Untiefen, Sandbanten und Relariffen unterbrochen. Dennoch verkehrt eine Anzahl von Danipfern der Budsousbai-Gesellschaft zwischen Winnipeg und Edmonton. Ein kleines Dampfflachboot, die "Lilh", befährt den Oberlauf des Fluffes zwischen Somonton und Fort Karlton, eine Strede von etwa 800 km. Unterhalb Karlton nimmt der Fluß an Tiefe gu; von hier bis gueden großen 😘 Stromschnellen an der Mündung des Sastatscheman, also auf einer Strede von 640 km, verkehrt ein größerer Dampfer, der "Northcote". Die erwähnten Stromschuellen feten der Schiffahrt zwischen dem Binnipeg-See und dem Sastaticheman ein unübersteigliches Hindernis entgegen, das früher durch das mühfelige Übertragen der Waren von unterhalb nach oberhalb der Schnellen - etwa 5 km weit - umgangen wurde. Vor einigen Jahren wurde hier eine Pferdehalm erbaut, die augenblidlich den Berkehr beforgt.

Von der Mündung des Saskatschewan nach jener des Red River, der Länge nach durch den Winnipeg-See, verkehrt ein dritter, viel kräftigerer Dampfer, um den heftigen, plöglich auftretenden Stürmen hinreichend Widerschand bieten zu können. Bei Hochwasser kann der Dampfer auch den Red River auf 50 km aufwärts bis zu dem untern Fort Garry, 30 km von Winnipeg entfernt, vordringen, wo sich jetzt die Hauptwarenlager der Hudsonsbai-Gesellschaft befinden.

Die Dampfer auf dem Saskatschewan und die "Red River Carts" auf dem großen Prairie-Trail nach Edmonton werden indessen binnen wenigen Jahren durch das Dampfroß überslügelt werden, das jetzt schon den west- lichen Teil von Manitoba in der Richtung nach Prinz Albert durchbraust. Portage la Prairie, ein frästig emporblühendes Dorf an der kanadischen Pacific-Bahn, ist der Ausgangspunkt dieser neuesten Bahn Kanadas, des "Manitoba and Northwestern Railwah". Wer den eigentümlichen Bahnbau in den nordwestlichen Prairien kennen lernen will, kann das nirgends bessert ihn, als an dem gegenwärtigen Endpunkte der neuen Linie, von der etwa 250 km sertiggestellt sind, an dem "End of the track", wie die Amerikaner spagen.

b. Seffes Bartegg, Ranaba.

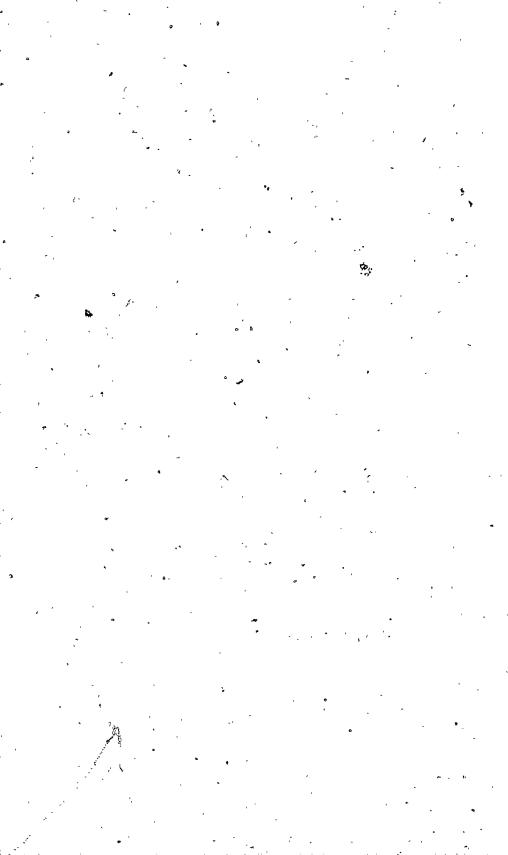

Auch wir verließen in Portage la Prairie den Zug, um die Prairie-Fahrt durch Manitoba gegen Saskatscheman zu unternehmen. selbst bietet, mit Ausnahme seiner Gefreidespeicher und des Zeltlagers ber Siour-Indianer, deren hier etwa 100 ihr udwüchsiges Leben friften, ebenfo wenig Bemerkenswertes wie die meisten anderen auf die flache, baumlose -Prairie hingebauten-Plate. - Schon-während der-ersten Stunden unserer Fahrt tonnten wir die großen Schwierigkeiten erkennen, mit welchen der Gisenbahn= ban hier verbunden ift. Das gange Gebiet westlich von dem Winnipeg-See wird von stattlichen Flußläufen durchzogen, die sich tiefe Betten durch den Prairie-Boden gewaschen haben und sich natürlichetweise zu immer tieferen und weiteren Riffen und Höhlungen entwickeln, je-mehr die Brairien in westlicher Richtung ansteigen. In Diese Sauptfliffe mundet eine ungewöhnlich große Bahl von Nebenfluffen und Bachen, deren Bett am Ursprunge in gleichem Niveau mit dem Hochplateau der Prairie liegt, die sich aber all ihrem Laufe gegen die Hauptfliffe immer tiefer unter das Niveau senken und immer breitere und tiefere Thüler einschneiden. Die Mehrzahl dieser Flußläufe ist dank der Berbrennung der Walder, welche einst einen großen Teil des Prairie-Landes bedeckten, ausgetrochnet. Nur die Thaler, sogenannte Coutes, blieben übrig, und in welcher Richtung auch die Gisenbahnlinien diese Prairien durchziehen, überall stellen sich ihnen solche Coulces in den Weg. Die schwerste Aufgabe ber Ingenieure ift es hier, längs der Thalwände ber Coulées bie Bahn auf= und abwarts zu führen, die geringften Steigungen aufzusuchen und für die Überbrückung die schmalften Stellen ju finden. Die Gijenbahnbauten sind hier ungemein kostspielig, und auch die Manitoba- und Nordwest = Eisenbahn ift nicht besonders gunftig gestellt, obichon die Regierung ihr eine Landschenkung von 6400 Acres für jede Eisenbahnmeile machte.

56 km von Portage hielt unser Zug in Gladstone, einem Dorfe von einigen 50 Häusern. Noch im vergangenen Jahre (1886) hieß es Palestine, aber der Name behagte den zugewanderten Sinwohnern nicht, und als sie die überzahl über die stammsässigien Sinwohner erreichten, wurde der Name, Gladstone" angenommen. Fier, wie in dem 65 km entsernten, gleichfalls an der Bahn gelegenen Minnedosa, in Shoal Lake und auderen Miniatur-Prairie-Städten, blüht die Landwirtschaft. Wir fuhren durch ausgedehnte Weizenselder, die dem Auscheine nach vortressliche Ernten liesern mußten. Zahlreiche Engländer, Schotten und besonders russische Mennoniten haben sich hier Farmen geschaffen, und es unterliegt gar keinem Zweisel, daß das ganze Prairie-Gebiet von Manitoba und dem östlichen Assinionia einer ähnslichen Blüte entgegengeht, wie Kansas oder Nebraska.

In der Nähe von Birtle, einer fraftig emporstrebenden Prairie-Stadt, kamen wir an das Ende der Linie, und damit auch in das eigentimsliche Zelt-vund Hüttenlager, in welchem das mehrere Hundert Arbeiter zühlende

Cijenbahnbataillon Unterfunft findet. Colde Gijenbahnftadte find wohl nur im weitlichen Amerita angntreffen. In dem jo ftart bevölterten Europa finden Die beim Bane neuer Gifenbahnen Beschäftigten doch in den meiften Fällen benachbarte Dorfer, Meierhöfe oder Stadte. hier, in der auf viele Meilen völlig unbesiedelten Prairie, miffen fie ihre Comedenhäufer mit fich auf dem Riiden tragen. Die Gisenbahnstädte wandern mit dem Ban der Gifen-Sie waren eine der mertwürdiasten Erscheinungen beim Bane der ameritanischen Bacific = Bahnen und find es auch hier. Unier Ana blieb mitten in einer Belt- und hüttenstadt stehen, welche angenblidlich ziemlich perlaffen balag; benn bie Einwohner waren langs ber Bahnlinie auf Meilen in' die offene Brairie binaus beim Bane beschäftigt. Auf einem Seitengeleise stand der Konstruktionszug mit allerhand Maschinen und Werkzeugen. Weiterhin standen Waggons, beladen mit Schienen und Schwellen, sowie die "Cabonic", der Hotelmagen des Auffebers, und der "Ban-Car", der Waggon des Zahlmeisters. Über 100 weißer Leinwandzelte und Bretterhütten waren in der Nähe über die Prairie zerstreut. Einzelne Zelte enthiclten die jum Vertauf ausgebotenen Waren der "Traders", andere, größere waren zu gemeinschaftlichen Speiseräumen, noch andere zu Rüchen eingerichtet. Die hölzernen Sütten standen fast durchwegs auf Rabern, jo daß fie mit Leichtigkeit über ben cbenen Prairic-Boden weitergerollt werden fonnten. Gin paar "Red Jadets" (Rotjaden), Gendarmen der "Monnted-Police", verjahen den Sicherheitsdienft, indem fie zwifchen den Sutten auf und ab patrouillierten. In immittelbarer Nahe der Zeltstadt mar eine Arbeiterbrigade damit beschäftigt, die lose auf den Schwellen liegenden Schienen an Dieje zu befestigen und miteinander So weit das Auge reichte, in gerader Richtung auf Meilen ju vernieten. in die offene Prairie hinaus, lagen die Schwellen, immer kleiner werdend, bis sie sich endlich in der Ferne ausnahmen, wie neben einander gelegte Streichhölzchen. In ihren Seiten lagen die Schienen, und ein "Gang" von · Arbeitern hob dieje vom Boden, um fie in die richtige Lage auf die Schwellen ju bringen. Bu den Seiten der neuen Linie verkehrten schwer mit Schwellen und Schienen beladene Ochjenwagen, um biefes Baumaterial von den Waggons nach den Puntten zu schaffen, wo sie erforderlich waren. Wir fuhren der lose auf dem Prairie-Boden liegenden Schwellenreihe entlang, in die Coulce hinein, wo 'cine meitere Abeiterbrigade das in die Thalmand eingeschnittene Eisenbahnbett ebnete, und erreichten endlich den schmalen, vielgewundenen Alffiniboine-Fluß. Hier waren etwa 100 Zimmerleute beschäftigt, eine "Treftle Bridge" (Holzbrude) über denfelben zu bauen. Oberhalb ber Brude lagen hunderte von Baumftämmen auf dem Fluffe angestaut, von den Waldregionen des Oberlaufs herabgeschwemmt.

Sobald die Strecke bis zum Fluffe und die Brücke vollendet sind, wird die Zeltstadt der Arbeiter abgebrochen, um mit ihrer ganzen Bevölkerung

an dem neuen Endpunkt der Linie wieder zu erstehen; an der alten Stelle aber bleiben keine anderen Spuren zurnd, als alte Zeltstangen, Düngerhausen und verrostete Blechbüchsen, die einzigen Ruinen der auf Dampfrossen dahinfliegenden Prairie-Civilisation.

## 22. Indianer und Ranadier auf dem Rriegspfade.

Saskatscheman und Assimiboia, die beiden großen Territorien westlich des Winnipeg=Sees, waren, wie im vorhergehenden Kapitel erwähnt, im



Jahre 1885 der Schauplat eines großen Ausstandes zwischen den ansässigen Halb-Indianern und Indianerstammen einerseits und den kanadischen Expeditionstruppen unter dem Oberbesehl des englischen Generals Middleton andererseits. Die vielen Kämpfe, Niedermetzelungen und Überfülle, von denen so manche entschieden zu Ungunsten der kanadischen Truppen aussielen, haben damals auch in Europa so viel von sich reden gemacht, daß es hier wohl am Platze sein mag, die Ursachen des Indianer-Ausstandes nüher zu betrachten.

Um die Verhältnisse im Nordwesten Kanadas sofort ins klare Licht zu setzen, braucht man sie nur als eine Fortsetzung jener des großen Westens der Vereinigten Staaten zu betrachten. Es ist der Kampf der Kultur gegen

die Wilben, der Rampf um die Herrschaft über ausgedehnte, fruchtbare Länderstreden, welche den angestammten herren entriffen und der Befiedelung und Bebanung unterworfen werden follen. Überall, mo immer auch bie Eisenbahn hingebrungen, entspannen sich längs ihrer Linie die gleichen Rämpfe. Es war so östlich des Mijsissippi, dann langs der Union- und Central-Pacific-Bahn in den sechziger Jahren; es war jo, als die Northern-Pacific-Bahn neue Ansiedler und Trapper nach Dakota, Whoming und Montana brachte. als das Southern-Bacific-Shiftem in das Gebiet der Navajos und Abaches vordrang; und heute ift die Reihe an' das westliche Ranada gefommen, wo die fanadische Bacific-Gisenbahn das gleiche Bionierwerk unternehmen will. Es ist, wie gesagt, die alte Geschichte: der Indianer und mit ihm auch-der-Sall Indianer ober Mischling wehrt sich gegen das Bordringen des Weißen in seine Sagdgründe; er fampft um seine Scholle, Die ihm die Mittel zu seinem Lebensunterhalte darbietet und ohne die er überhaupt nicht leben kann. Schon 1870, nachdem Kanuda die unermeglichen Länderstrecken der Hubsonsbai-Gefellschaft getauft, hatten die Salfbreed - Aufstände einen bedenklichen Umfana angenommen, und es bedurfte des damaligen Oberften (und heutigen Generals)-Wolfelen, um die Indianer und Halfbreeds zu Baaren zu treiben. Auch damals war Louis Riel ihr Anführer. Es gelang ihm, sich über die Grenze nach den Bereinigten Staaten ju flüchten; als er nach fünfjähriger Berbannung nach Manitoba zurücktehrte, wurde er — ein bezeichnendes Streif= licht auf die Stimmung im Lande — in das Haus der Gemeinen gewählt. Aber dort war er nicht auf seinem Plate. Er mußte, daß er auf fried= lichem Wege gegen die Majorität nichts auszurichten im ftande sei. kehrte er denn nach den großen Einöden des Nordwestens zu seinesgleichen zurnid. Die weißen Ansiedler, welche die Trapper, Halfbreeds und Indianer ichon aus der Brobing Ontario und Manitoba verdrängt hatten, zogen mit der immer weiter weftlich vorrückenden tanadischen Bacific-Bahn ebenfalls westlich. , Das ferne Manitoba wurde zum Mittelpunkte des Auswanderungs= bezirkes, und von hier zogen unternehmende Ansiedler in die neugegründeten Territorien Affiniboia, Sasfatscheman und nach Alberta. Wie in den "States", so gilt auch hier das geflügelte Wort: "Westward the star of the Empire moves" (gen Westen gieht der Stern des Reiches).

Nun waren den Indianerstammen Kanadas in der westlichen Hälfte der "Dominion", einem Gebiete, so groß wie zwei Drittel von Europa, Neservationen angewiesen worden; das Land war noch ohne staatliche oder prodinziale Einteilung, jeder Ansiedler oder Trapper konnte sich irgend ein Stück Land von meisenweiter Ausdehnung wählen und es bebauen, es war sein Eigentum. Die französischen "Halsbreeds" folgten den Indianern und siedelten sich westlich des Winnipeg-Sees in Saskatschewan und Alberta an. Mit dem Weiterban der Eisenbahn nußte die Centrasregierung in Ottawa

baran schreiten, das ungeheure Ländergebiet zu verneffen, in Provinzen einzuteilen und diese der Konföderation von Kanada einzuberleiben. Landvermeffer gingen in ähnlicher Weise gu Werke, wie es seinerzeit in den Brairien ber Bereinigten Staaten geschah: das Land wurde in "townships" von je 36 englischen Quabratmeilen eingeteilt, die einzelnen Quabratmeilen oder Sektionen abgestedt und vertragsmäßig berart verteilt, baß in jedem "township" auf 20 Meilen Nord ,und Sud langs ber Pacific-Bahn je 2 Quadratmeilen der Hubsonsbai-Gesellichaft, je 16 der Gisenbahn-Gesellschaft und der Reft der Regierung zur Verteilung unter Unfiedler zufallen follten. Doch nahmen die Landvermeffer auf die Ansiedelungen und "Claims" der Mischlinge keine Rücksicht, sondern zogen auch deren Ländereien mit in die Einteilung, da es die betreffenden Ansiedler unterlassen hatten, "to locate their claim", d. h. der Regierung die Lage und Ausdehnung der von ihnen in Befit genommenen Ländereien anzuzeigen. Die Regierung wies alsdann bie ben Mifchlingen zweifellos rechtmäßig zukommenden Streden weißen Unfiedlern an. Man kann sich leicht vorstellen, welche Wirkung dieses brüske Berfahren auf die heißblütigen französischen Halb-Indianer hatte.

Sie proteftierten, ichrieben an die Regierung und verlangten gunachft die Anerkennung ihrer "Claims", dann die Errichtung von freien Regierungsschulen für ihre Kinder, und endlich — um sich die Unterftügung der Inbianerstämme zu sichern — größere Geldleiftungen und die Lieferung von Lebensmitteln an die letteten. Die Centralregierung in Ottawa ließ bie Sache trot aller Warnungen und Drohungen verschleppen, und das Ergebnis war der lette Aufstand, welcher von vielen niemand anderem als der Regierung selbst auf das Kerbholz geschrieben wird. Durch ein bifchen Nachgiebigkeit, so behauptet man, hätte ber Krieg vermieden werden können, und bei Batoche, Duck Lake und Fort Pitt ware nicht foviel Blut vergoffen Und doch wurde bisher allgemein die Behandlung der Indianer von seiten der kangdischen Regierung als ein Muster von Weisheit und Ehrlichkeit angesehen, und die Amerikaner süblich ber 49. Parallele blickten fast mit ebenso viel Bewunderung als Neid auf ihren räumlich so großen Nachbarftaat, dem die Schrecken und Grausamkeiten eines Indianerkrieges bisber unbekannt geblieben waren. Aber mit dieser Indianerpolitik ift es nicht so Wenn sich der große Kampf um die Herrschaft in den Sudsonsbai-Landern nicht schon langst entsponnen hat und der Indianer noch heute auf unermeglichen Länderstrecken nördlich des Saskaticheman-Stromes unbeftrittener Gebieter ift, so hat dies zunächst weinen Brund in der weisen, gemäßigten Verwaltung der Hudsonsbai-Gesellschaft, welche den Indianern friedfertig gegenübertrat, die mit ihnen abgeschlossenen Verträge auf das genaueste einhielt und ein für beibe Teile recht erspriegliches Tauschgeschäft mit ihnen unterhielt, das besonders für die Indianer unentbehrlich war.

Die Hudsonsbai=Besellschaft besaß bas Sandelsprivilegium für jene nuer= meglichen Länderstrecken, war also allein berechtigt, den Indianern Waffen, Munition und Lebensbedarf zu liefern, sowie ihnen den Jagdertrag abzutaufen. Die Forts oder Fattoreien der Gefellschaft waren über das ganze Bebiet zerftreut, oft 1500 und 2500 km von der nächsten Ansiedelung der Weißen entfernt und der "Trader" oder Händler somit vollständig in der Gewalt der Indianer. Er mußte sich also, selbst wenn er nicht wollte, mit den Indianern aut vertragen und ihnen gerecht, fest und chrlich gegenübertreten. In zweiter Linie wurden die Gegenfage zwischen Indianern und Weißen durch die vielfach zwischen ihnen abgeschlossenen Mischehen abgeschwächt; durch die Mischlinge wurde ein Bindemittel geschaffen. Deshalb darf man Wer nicht glauben, die den Nordwesten Kanadas bewohnenden Indianerstamme seien minder gransam, minder tapfer, blutdürstig und sbarbarifd); als jene der Bereinigten Staaten. Die Ereigniffe haben bereits gelehrt, daß in den "Schwarzfüßen", den Grees, den "Blut-Indianern" und den "Sarsies" dasselbe Blut rollt, wie in den Siour und den Arapahoes.

• Es ist nicht uninteressant, die Zusammsetzung der im Aufstande von 1885 aufgebotenen Streitkräfte zu untersuchen, zumal sie jn heute noch ebensogut wie vor zwei Jahren die hauptsächlichste Bevölkerung des Sasstatscheman-Gebietes bilden.

Die Kanadier besitzen keine stehende Armee. Auf meinen Reisen durch Ranada - vom Atlantischen Ocean bis zu den Felsengebirgen + fah ich nur an zwei Orten regulares Militar: in Salifax; ber Sauptftadt von Ren-Schottland, dem einzigen Garnisonsplat der englischen Armee, und in den Forts westlich von Winnipeg, wo fanadische Gendarmerie den Wachtdienst versicht. In den Forts von Halifax, wo die englische Kriegsflagge weht, itchen etwa 1500 Mann englischer Truppen aller Waffengattungen. Quebec, Montreal, Toronto und den anderen Städten der weiten, spärlich besiedelten Dominion sieht man zuweilen Miliztruppen, die in gewissen Zeit= raumen für einige Wohlen unter die Waffen gerufen werden 1. Auf dem Exerzierplate nehmen diese Soldaten fich vortrefflich aus, jeder Mann ein Hüne, groß, gefund und ungemein fraftig, wie sich ja die Kanadier uberhaupt durch stattlichen Körperwuchs vor anderen Nationen auszeichnen. Aber es fehlen gefdulte, friegstüchtige Generale und Offiziere, dann ein geordnetes Berpflegungswesen, das in einem ftragen- und wegelosen, so ungemein spärlich besiedelten Lande von der größten Wichtigkeit ift. Gerade in jenen Gebieten,

<sup>1</sup> Es bestehen sur bas Einezerzieren der Milizen eigene Militärschulen und zwar: zwei Artillerieschulen zu Quebec und Kingston, jede mit zwei (!) Geschützen; eine Kadallerieschule zu Point Levis, gegenüber Quebec, und drei Infanterieschulen zu Toronto, St. John (Quebec) und Frederikton, N.-B. Die dort stehenden Soldaten belausen sich zusammen auf etwa 800 Mann.

in welchen sich die Ausstände von 1870 und 1885 abspielten, stößt der Reisende, und erst ein Heer, das neben Zelten und Lebensmitteln noch sein Kriegsmaterial mitsihren muß, auf Schritt und Tritt auf ungewöhnliche Schwierigkeiten. Dies möge ein Bericht des "Toronto Mail" aus dem letzten Feldzug besegen.

"Die Grenadiere," fo heißt es bier, "waren in ,Calanith Camp' ca. 70 km vom Hunde-See, nordweftlich vom Obern See, entfernt — den allergrößten Leiben und Entbehrungen ausgesett. Der einzige Zug der tanadischen Bacific-Bahn, der behufs Beiterbeförderung der Truppen auf den Kricgsschauplat zur Verfügung stand, war von einem andern Regiment in Beschlag genommen. Den Grenadieren blieb alfo nichts übrig, als durch die mit tiefem Schnee überkleidete, durch Wälder und Seen unterbrochene Prairie zu marschieren. Das Thermometer zeigte 220 Kalte. Un Diesem Tage," so erzählt der Berichterstatter weiter, "tonnten wir einen Borbegriff der Entbehrungen bekonnnen, die unfer noch harrten. Der Schnee . . lag an manchen Stellen 2 m hoch, und wir verfanten bis über die Ropfe Plöklich ließ die Kälte nach, es begann zu regnen und regnete ununterbrochen mährend dreier Stunden. Der Schnee vermaubelte sich all= mählich in eine weiche, schmutzige Schichte, in welcher wir natürlich bei jedem Schritte bis auf den Boden einsanken. Unjere Soldaten hielten sich gegenseitig an den Sänden, um in der schlüpfrigen Masse nicht zu fturzen. Einige verloren das Bewußtsein und mußten getragen ober auf die Proviant= magen gelegt merden; andere schliefen vor Erschöpfung mahrend des Mar-Rach drei Marichtagen hatten wir nur 70 km zurückgelegt, ichierens ein. aber wir konnten nicht mehr weiter und lagerten auf der offenen Prairie, ohne jeden Schut vor den eifigen Stürmen, welche dem Tau gefolgt waren. Endlich tam ein Gifenbahnzug, der uns aus unserer schredlichen Lage befreite und nach Winnipeg meiterführte."

Das einzige tüchtige, mit allen Finten der Indianer vertraute Korps, welches die tanadische Regierung den Rothäuten und Mischlingen als nahezu ebenbürtig entgegenzustellen vermag, ist die "Mounted-Police" der nordwesterichen Territorien. Es sind durchweg prächtige, gebräunte Gestalten, vorzüglich bewassent und beritten. Auf den Schultern dieser 500—600 Mann ruhen Ordnung und Frieden im Lande. Sie haben ihr ganzes Leben auf Streifzügen durch die weiten Einöden, im Kampse mit Rothäuten und weißen Trappern zugebracht; sie sind vorzügliche Schühen, abgehärtet gegen Sturm und Wetter, tollfühn, tapfer und deshalb weit und breit der Schrecken aller Geschlosen. Sie streisen in kleinen Trupps von 2—4, je nach Bedarf auch mehr Mann um die Indianer-Reservationen oder die Ansiedelungen der Weißen umher, und kaum entgeht ihnen in Friedenszeiten irgend ein Verbrecher. Hauptsächlich haben sie es auf die "Yankee-Traders" abgesehen, amerikanische

Händler, welche von Minnesota ober Datota aus die Grenze überschreiten und das von den Rothanten mit Leidenschaft begehrte "Feuerwaffer" ein= ichnunggeln; außerdem aber auf die Pferdediebe. Ift irgendwo ein Pferdeoder Biehdiebstahl ausgeführt worden, jo errät der Gendarm aus gemiffen Unzeichen fast immer, ob die Schuld einen Weißen ober einen Indianer trifft, ja selbst der betreffenden Indianerbande kommt er gewöhnlich sofort auf die Spur. Ohne weiter auf hilfe zu warten, eilt er alsbald nach dem Lager der lettern und fordert von dem Säuptling die Auslieferung des gestohlenen Gutes und des Diebes. Die Krieger und häuptlinge weigern jid wohl am ersten Tage, aber fie missen, daß bald ein größeres Expeditions= forps gegen fie aufgeboten wurde, follten fie eruftlichen Widerftand leiften. Überdies sind die Rotjacken die einzige Behörde, bei welcher sie sich gegen etwaige Ungerechtigkeiten ober Berbrechen von seiten der Beigen beschweren tönnen, und die Erfahrung hat sie gelehrt, daß der Gendarm gegen Rothaute wie gegen Beiße die gleiche Gerechtigkeit übt. Am nächsten Tage find denn auch Pferde und Pferdedieb wirklich ausgeliefert. Leider ift die "Mounted-Police" nicht gablreich genug, um einem Gegner die Stange gu halten, ber auf 10 000, ja 15 000 und 20 000 Mann anschwellen kann.

Neben den Milizen und der "Mounted-Police" enthält das kanadische Korps auch "Stouts" und "Bohageurs". Die ersteren sind lohal gebliebene Indianerkundschafter, welche den Borpostendienst versehen, den Feind aufstöbern, über seine Stärke berichten und durch ihren Scharfsinn, ihre Aussdauer, Gewandtheit und Schnelligkeit den Führern der Kolonialtruppen ganz unentbehrsich sind. Die "Bohageurs" hingegen, jene Mischlinge, sind mit den Kösserouten, den Lagerpläßen und der Art des Reisens in dem unwirtlichen Lande wohl vertraut. Sie keinen die Fuxten und Untwiese der zahllosen Gewässer, handhaben die schwachen Kanoes und Transportboote mit erstaunslicher Gewandtheit, turz, "make themselves generally useful" (machen sich im allgemeinen nüßlich), wie der Engländer zu sagen pflegt:

Ohne Hilfe von "Stouts" und "Bonageurs" ist das Reisen, und gar erst ein Indianerseldzug, in dem einsamen Nordwesten Kanadas ganz unmöglick Gin Feldherr mag dort die vortresslichsten Truppen besigen, aber ohne "Stouts" und "Bonageurs" wird er eine Angriffstattit niemals einsichlagen können: er wird vom Feinde unaufhörlich belästigt werden, um seine Lebensmittel-Zusuhren und seine Munition kommen und vielleicht mit seinem Korps vollständig niedergehauen werden, wie dies den amerikanischen regulären Expeditionskorps schon mehrmals zugestoßen ist. Auch General Middleton siel 1885 zweimal in den indianischen Hinterveise hatten sich nur nach bedeutenden Berlusten zurückziehen. Stücklicherweise hatten sich nur einzelne Indianerstämme von dem Führer des Leufstandes bewegen assen, den Kriegspfad zu betreten; daher gelang es General Mödeleton, schon mit

etwa 4000 Milizsoldaten die Aufständischen zu Paaren zu treiben und den Anführer Louis Riel gefangen zu nehmen. Anders hatten sich die Verhält= nisse gestaltet, wären die Blackseck und die Siour mit in den Kampf getreten.

Es war ein eigenartiges Säuflein Menschen, das den Ranadiern in den Urwäldern und Prairien des Nordwestens gegenüberstand, eigenartig in jeder hinficht. Gelegentlich meines wiederholten Aufenthaltes in Ranada verkehrte ich vielfach mit ihm, und ich glaube kaum, daß die "Bois-brûlés", d. h. die Mischlinge, an Gaftfreundschaft, Leichtsinn, Berichwendungswut. Tapferkeit und kameradichaftlichem Beift von vielen anderen Bolkerschaften Ein sonderbares Gemisch der verschiedensten Charafterzüge erreicht werden. prägt sich in ihnen lebhaft aus, und wenn auch manche derselben zur Leiden= schaft ausarten, bleiben ihnen boch immer einige icone Grundzuge eigen, wie 3. B. der Sinn für Familienleben und Zusammengehörigkeit. Dies gilt hauptsächlich von den frangofischen Mischlingen, den Metis, wie fie in Kanada heißen. Die schottischen Mischlinge sind von den französischen in mander hinficht verschieden, und die beiben vertragen fich auch nicht fehr gut miteinander. Richt, daß fie einander, feindlich gegenüberstehen, aber die Raffenverschiedenheit kommt zum Durchbruch: fie meiden fich, sie leben neben =, nicht miteinander. Ich habe fie in Winnipeg, dem Sauptfit der Metis, Biele sind derart mit weißem Blute versett, daß man fie oft beobachtet. dem Aussehen nach taum mehr für Metis halten würde. Sechzehntel Blut läßt die äußeren Indianermerkmale, das rabenschwarze, glatte haar ausgenommen, vollständig verschwinden, und sogar der Bart, welcher den Métis wie den Indianern fehlt, kommt wieder jum Borfchein. Louis Riel, der nun langst gehängfe Anführer der Metis und einstige Prafi= dent der Republik des kanadischen Nordwestens, war ein Sechzehntel-Indianer. Seinem Aussehen nach war er Jules Ferry nicht unähnlich; als ich ihn fah, trug er wie diefer ichwarze Roteletten. Die vielen Indianer, die ich noch 1883 in Winnipeg sah, schienen mir biel ungeschlachter, bunkler, als ihre Stammesgenossen in Texas und Kolorado. Ihre Hautfarbe war dunklem Leder nicht unähnlich, das Gesicht vollständig bartlos, das Ropfhaar ungemein dicht und struppig. Die Metis der ersten Kreuzung zeigten noch ausgesprochen den Indianerthpus, aber je nachdem fie von Schotten ober bon Frangofen abstammten, war auch ihr Benehmen verschieden. Zuweilen bewunderte ich diese und jene herfulische Gestalt, die stramm und aufrecht die Straßen entlang marschierte, gerade, wie eine abgeschoffene Kanonen= tugel, ohne rechts oder links zu bliden, noch auszuweichen; ein anderer, flinker, gelenkiger, höflicher, grußte biefen ober jenen Rollegen. Der erftere war schottischen, der lettere französisch-kanadischen Ursprungs: Ahnlich zeigen je sich auch auf der Reise durch das Urland. Hatten wir einen schottischen Metis als "Bohageur", so hieb er sich manchmal im Walde mit der Art b. Beije=Bartegg, Ranaba.

eine Bahn durchs Gestrüpp, räumte auf einer Furt wohl einen Felsblod aus dem Wege, lenkte das Ranoe gegen den Strom. Der frangösische "Longgeur" hingegen bahnte sich gewöhnlich mit nicht geringerer Geschicklichkeit ben Weg um das Geftrüpp herum, wich dem Felsblod gefciet aus, ichmamm mit dem Stront. So sind fie in allem, mas fie beginnen. Beide Arten Metis sprechen neben der Sprache der Mutter oder des Baters auch die andere Landessprache und überdies eine ganze Anzahl indianischer Sprachen, hauptsichlich die Odschibewa- und die Sioursprache. Begegnen sie sich in ber Wildnis, so sprechen sie weder frangosisch noch englisch miteinander, sondern gewöhnlich eine Indianersprache. Der schottische Metis neigt mehr den anglosächsischen Ansiedlern, sowie der Regierung zu und steht gewöhn= lich als "Bonageur" oder Jäger im Dienfte der Sudfonsbai=Gefellichaft. Der frangofische Metis hingegen wirtschaftet auf eigene Fauft, ift unabhängiger und mehr den Indianern zugethan, wie er denn überhaupt die allgemeine Abneigung der franzosischen Kanadier gegen die Anglosachsen teilt.

Alber auch unter den frangofischen Metis selbst zeigt sich eine gewiffe Charafterverschiedenheit, je nachdem das weiße Blut in ihren Adern bon der Mutter oder dem Bater stammt. Metis, deren Mutter eine französische Kanadierin war, ziehen selten nach dem wilden Nordwesten, um dort das Trapper= und Jägerleben zu führen: sie bleiben in den Ortschaften und werden vortreffliche Aderbauer. War die Mutter eine Indianer-Squaw, so folgen sie den betreffenden Indianerstämmen, werden Jäger und "Bohageurs" mit allen guten und schlechten Eigenschaften ber beiden Raffen, bleiben jedoch in politischer Hinsigt eifrige Unhänger der Franzosen, wie ichon aus ihrem "Folk Lore", den in der Wildnis im Laufe der Jahrhunderte entstandenen, noch ungeschriebenen Bolks- und Kriegsliedern, hervorgeht. dieser Hinsicht ist beispielsweise allein icon die Flagge, welcher Louis Riel und die französischen Métis im Aufstande von 1870 und auch 1885 wieder sich bedienten: das frangofische weiße Lilienbanner mit der irischen Sarfe in der Mitte - die lettere wohl ein Zugeftandnis an die irischen Fenier, welche auch in Ranada mit den Feinden Englands hand in hand gehen !.

Die Métis zeigen dem Fremden gegenüber die gleiche Scheu und Schweigssamkeit, wie die Indianer. Ist aber das Eis gebrochen, dann muß man ihren ungewöhnlichen Scharfsinn, ihren Mutterwiß und ihr Gedächtigs bewundern, welch letzteres sich in mancher leicht hingeworfenen Bemerkung kundgiebt. Sie sind auf Reisen durch die Wildnis dasselbe, was Piloten auf Flüssen ober in Untiesen sind. Sie brauchen eine Reise durch Wald und Schluchten,

<sup>&</sup>quot;În Kanada ist dies um so gesährlicher, als von den 4½ Millionen Einwohnern etwa ¼ französischen und ¼ irländischen Ursprungs sind. Die Franzosen und Jrländer zählen zusammen 2½, die Engländer und Schotten nur 1½ Millionen. Der Rest verteilt sich auf Deutsche (¼ Million), Indianer, Holländer u. j. w.

/ iber Flüsse und Seen nur einmal unternommen zu haben, um sich nach Iahren sofort wieder zurechtzufinden, und dieser Felsen, jener Baum, den sie sich bei der ersten Reise gemerkt, dient ihnen bei der zweiten als Un-haltspunkt und Wegweiser. Die geringsten Kleinigkeiten, die unscheinbarsten Beränderungen fallen ihnen auf. Dabei zeigen sie bewundernswerte Zähigsteit und Ausdauer.

Rein Bolk hat sich im Kriege so furchtbar züh, ausdauernd und todesmutig gezeigt, wie die Indianer. Der Indianer ift ein geborener Soldat; wie der Mischlingstrapper, ift & an die größten Entbehrungen gewöhnt, er tennt alle Schleichwege, Paffe und Furten im ganzen Territorium und ift . ein so vorzüglicher Schütze, daß er fast jene sagenhafte Treffsicherheit bewahrheitet, von der uns Cooper so viel ergahlt. Da die Indianer eine offene Feldschlacht fast nie annehmen, sondern in der Regel eine Art Suerrilla-Krieg führen, so muß ihnen eine numerisch mehrfach überlegene Kriegsmacht gegenübergestellt werden, um sie zu Baaren zu treiben. Bei ber Berechnung der indianischen Streitkrafte darf man nicht etwa, wie bei anderen Bolkerschaften, nur ein Drittel des ganzen auf dem Kriegspfade befindlichen Stammes annehmen und die Weiber ausschließen. Wie bei den Beduinen, ziehen auch bei den Indianern Weib und Kind mit der ganzen habe in den Krieg; aber mahrend die Frauen den ersteren eine Laft und ein hindernis find, beteiligen fich die indianischen Squams nicht selten wie Furien an dem Rampfe und sind mitunter grausamer, tollkühner als die Männer. älteren Beiber verbinden und pflegen die Verwundeten, bewachen die Bonies, die Herden und die Relte. Es können also bei einem Indianerstamm bon 10 000 Seelen getroft 6000 Streiter angenommen werben.

Die Indianer Ranadas unterscheiden sich in ihren Kriegsgebräuchen nur wenig von ihren Stammesgenoffen in den Bereinigten Staaten, blog daß sie durch die Laster der Weißen körperlich und sittlich noch nicht so heruntergekommen find wie die ersteren. Unter ihnen finget man noch un= verfälscht viele der von Catlin und anderen Reisenden geschilderten Sitten Obichon dem Namen nach mehrere Stämme zum Chriftenund Gebräuche. tum bekehrt worden find, verehren sie doch noch die großen heidnischen Manitous (Götter), pflegen die Medizintanze, die heidnischen Jago- und Fischfang-Ceremonien, ja fogar der grauenhafte "Sonnentang" ift bei ben Crees, den Sarfies und Biegans noch heute allgemein. Das hauptstreben jedes Indianer="Bucks" (Jünglings) ift barauf gerichtet," " Rrieger" zu werden; bann erft, nach gräflichen Brufungen, hat er das Recht, zu heiraten, ein eigenes "Tepee" (Belt) zu bewohnen und in dem Rate des Stammes mitzusprechen. Un einem bestimmten Tage versammelt fich der Stamm in dem großen, mit Schilden, Stalpen und Waffen geschmüdten Ratszelte; die "Bucks" stellen sich in einer Reihe auf, und ber "Medizinmann" macht jedem "Bud" mittest eines scharsen Bowiemessers vier tiese Einschnitte in die nackte Brust. Unter die so entstehenden Haut- und Muskelstreisen schiedt er starke, kurze Holzstücke oder Sehnen ein, ohne daß die "Bucks" es wagen würden, dabei nur eine Miene zu verziehen. Hierauf werden um diese Hölzer lange Schnüre gewunden und das andere Ende derselben an ein in der Mitte des Zeltes errichtetes galgenartiges Gerüst gebunden. Es ist nun die Aufgabe der "Bucks", sich von diesen Fesseln loszureißen. Unter den gräßlichsten Schmerzen zerren sie daran herum, daß die Muskeln weit aus der blutüberströmten Brust hervortreten. Viele verlieren das Bewußtsein, andere zerren ein oder gar zwei Tage an ihren grauenhaften Fesseln, aber schließlich geben die Muskeln doch nach, der "Buck" ist frei, ein Krieger! Die Heilung der weitstassenden Bunden dauert ungeachtet vorzüglicher, den Indianern bekannter Heismittel monatelang.

Unter den Sioux und Crows in Jdaho und Montana ist der Sonnentanz gleichfalls im Gebrauche. Jedenfalls deweist er, aus welchem Holz diese Indianerkrieger geschnitzt sind. An Entbehrungen aller Art von früher Kindheit an gewöhnt, überdauern sie Kalte, Hunger und Durst, körperliche Anstrengungen u. s. w. in noch viel höherem Grade als die Métis und Trapper. Sie sind die porzüglichsten Reiter und verrichten auf ihren kleinen, zahen Ponies ganz disselben Kunststücken, wie die Kosaken oder Kirgisen. An Tresssschriedt im Schießen dürsten sie kaum ihresgleichen haben, zumal sie heute, dank der unglaublichen Sorglosigkeit der kanadischen Regierung, mit vorzüglichen Winchester= oder Nemington-Repetiergewehren versehen sind. Schon die erste Schlacht, welche sie General Middleton und den Kanadiern geliesert, legte hiervon glänzende Beweise ab. Ungeachtet der großen Entsernungen erreichte die Zahl der Toten unter den Kanadiern die Hälfte der Berwundeten, und auch die Verwundeten waren sast ausschließlich in die Brust oder die Arme, wenige in die Beine getrossen.

Abgesehen von ihrer Ausdauer, Zähigkeit, Schlauheit und Tapferkeit, besitzen die Indianer noch einige andere Eigenschaften, welche sie zu den gefürchtetstem Feinden stempeln. Eine indianische Streitmacht wird fast nie überrumpelt werden, ihr Spionierspstem ist viel zu umsichtig angelegt; dagegen ist es ihre Stärke, den Feind in einen Hinterhalt zu locken und dann niederzumachen. General Middleton, obschon ein alter Indianerkämpfer, der sich seine Sporen in vielen Expeditionen verdient hatte, erfuhr dies mehr= mals gelegentlich des letzten Krieges. Die Indianer nehmen eine offene Feldschlacht selten an, und kommt es wirklich dazu, so befolgen sie eine ganz eigentümliche Taktik. Unter gellendem Geschrei, das nach den Versicherungen amerikanischer Offiziere das Gewehrseuer überkönt und ganz niederdrückend auf die Truppen wirkt, jagen sie auf ihren klinken Ponies dem Feinde ent= gegen. Sind sie aber auf Schußweite herangekommen, so stieben sie aus=

einander und sammeln sich an den Flanken des Gegners zu einem Ungriff, fo rafch, daß taum Zeit vorhanden ift, gegen fie Front zu machen. wiederholen fie dasselbe Manover, und binnen gang kurzer Frift ift die Streitmacht bon schreienden, auf und nieder galoppierenden Feinden umsingelt, die eifrig in fie hineinschießen und selten ihr Ziel verfehlen. Bei diefen Umgingelungsritten legen die Indianer fich ftets auf die vom Reinde abgewendete Seite ihres Pferdes. Fällt einer der Ihrigen, so sprengen sie an ihm vorbei und werfen ben Körper mit staunenswerter Geschicklichkeit vor sich in den Sattel. Sind sie zu schwach, um den Gegner zu schlagen, oder hat dieser die Oberhand behalten, jo find fie im Ru zerftoben und fliehen nach allen Richtungen. Zerteilt fich ber Gegner zu ihrer Berfolgung, fo loden fie bie einzelnen Trupps weit vom Hauptkorps ab und vereinigen sich dann wie auf ein gegebenes Zeichen, um ihnen ben Garaus zu machen. In all ihren Rämpfen entwickeln sie eine außergewöhnliche Taktik, kraft deren es erklärlich ift, wie in den amerikanischen Indianerkriegen eine Handvoll Nothaute monatelang ganze Schwadronen und Regimenter beschäftigen konnte.

In Friedenszeiten ist neben der Jagd das Manöbrieren ihre Saupt= beschäftigung, und die amerikanischen Offiziere, welche ihren Pferderennen, Scheibenschießen und taktischen Bewegungen beigewohnt haben, sind voll des Lobes ob ihrer Geschicklichkeit. Biele ihrer Finten murden fogar bon der Die Bauptlinge leiten die ausamerikanischen Ravallerie angenommen. gedehntesten Manöver auf Meilenweite einfach durch optische Signale; mittelst eines Stüdchens Spiegel in ihrer hohlen Hand, mit welchem fie die Sonnenftrahlen auffangen, geben sie die betreffenden Zeichen, die von den adleräugigen Rriegern auf unglaubliche Entfernungen bemerkt werden. Sind fie auf dem Rriegspfade, so ift es ihre erfte und hauptsächlichste Aufgabe, den Feind fortwährend in Fühlung zu behalten. Sie beobachten ihn wochenlang, ohne ihre Gegenwart zu verraten, laffen sogar günstige Gelegenheiten Bu Schädigungen ungenügt vorbeigeben, bis er fich unbewußt irgend einem Engpaß oder einem Reffel nähert, wo ihm der Rudzug oder die Verbindung -mit seiner Operationsbasis erschwert ift. Dann ift ber Augenblid bes Hauptschlags gekommen. Die alten Weiber und Kinder werden mit ben Belten und Biebberden in irgend einem Berfted untergebracht, der große Manitou (Gott) des Krieges feierlich befragt, ob ein Rampf gute oder schlechte "Medizin" sei, und fagt der Medizinmann nach allerhand Hokuspokus und Fetischmitteln, daß der Angriff gewagt werden möge, so ergeht es dem Feinde in der Regel schlimm. Selten lassen sie einen ihrer Berwundeten oder Toten liegen, dagegen fallen sie stets über jene des Feindes her, um ihnen den "Roup" zu geben und fich dadurch bas Unrecht auf den Stalp der Betreffenden ju fichern. Derjenige, welcher mit den meiften Stalps am Gürtel ins Lager zurudkehrt, ift der Beld des Tages. Durch den Aufenthalt, der mit dem Stalpieren verbunden ift, wird der Indianer auf der Berfolgung seiner Gegner nicht so gefährlich wie beim Angriff: wird doch bei jedem Gefallenen Halt gemacht; das aber giebt den Fliehenden einen gewissen Vorsprung.

#### 23. Die kanadische Pacific-Bahn.

Wie in den großen Prairien des amerikanischen Westens die Pacisie-Bahnen es waren, welche die siber alle Erwartungen rasche Besiedelung der Prairien und der Küsten des Stillen Oceans ermöglichten, so wird sicherlich auch die kanadische Pacisic-Bahn zum Pionier der Kultur in den Hudsonsbai-Territorien werden. Schon die bisherigen Ergebnisse zeigen, daß sich die kanadische Regierung in ihrer-Politik nicht getäuscht hat, als sie der betreffenden Eisenbahngesellschaft wahrhaft stauncuswerte, in der Geschichte des Eisenbahnwesens bisher nicht gekannte Erleichterungen und Schenkungen gewährte.

Allerkings kann der kanadische Nordwesten, d. h. das etwa 21/2 Millionen Quadratkilometer umfaffende Gebiet zwischen bem Winnipeg=See und den Felfen= gebirgen, nicht entfernt ben Bergleich aushalten mit ben Prairien bon Rebrasta und Ranfas, aber innerhalb mäßiger Grenzen ift die Besiedelung und Ausnitzung der kanadischen Prairien noch möglich und konnte nur durch die Erbanung einer Bahn wie die kanadische Pacific-Bahn erfolgen. Doch liegt die Bedeutung der Bahn nicht, allein in der Aufschließung der Prairien: es galt, durch sie die einzelnen, mehrere Tausend Kisometer voneinander entfernten Provinzen Kanadas miteinander zu verbinden und innerhalb weniger Tage einander zugänglich zu machen. Noch vor acht Jahren bedurfte es mehrerer Monate Zeit, um auf dem Landwege von der atlantischen Seekustz aus die fernen Ausiedelungen an den Felsengebirgen und am Athabasta-See zu erreichen; heute sind sie auf ebensoviele Wochen einander näher gerückt. Unter den früheren Verhältnissen war es beinahe ein Ding der Unmöglichkeit für die Central-Regierung, in der weiten, den halben Rontinent von Nordamerika umfassenden Kolonie thatsächlich zu herrschen. Die Unterdrückung eines Indianer- oder Mestizen-Aufstandes, wie jener des Jahres 1870, mar mit kaum überwindlichen Schwierigkeiten, Roften und Zeitaufwendungen ber-Bor etwa vierzig Jahren ging der nächste und thatsächlich einzig mögliche Weg nach Winnipeg über die Gudfonsbai, und die englische Regierung sandte sogar im Jahre 1846 von England aus eine Milttar-Erpedition mit Ravallerie und Geschützen über die Hudsonsbai dorthin. Noch vor fünf Jahren mußte man, um Britisch Rolumbien oder Bie Prairien des Saskaticheman möglichst schnell zu erreichen, die Gifenbahnen der Bereinigten Staaten in Anspruch nehmen, die jedoch einer Militarmacht nicht zugänglich gewesen wären, Gelegentlich des großen Mestizen=Aufstandes von 1885, wo die kanadische Pacific-Bahn noch nicht vollendet mar, mußtedas Expeditionskorps unter dem Oberbefehl General Middletons mitten im Winter durch 60 cm hohen Schnee über 150 km zu Fuß zurücklegen, um Winnipeg zu erreichen, ja eine Strecke lang marschierten die Truppen sogar auf der Eisdecke des längs der Norduser zugefrorenen Obern Sees.

Als Berbindungslinie zwischen den einzelnen Provinzen Kanadas war also die kanadische Pacific-Bahn eine Notwendigkeit, aber auch als Weltverkehrs-linie oder vielmehr als Verkehrslinie zwischen England und dessen Rosonieen im Stillen Ocean — zunächst Australien und Neu-Seeland — besitzt sie für England als Kolonialmacht die höchste Bedeutung. Es mögen also haupt-sächlich die politischen Erfordernisse bei der ungemein raschen Erbayung dieses Riesenwerkes, der längsten unter einer Leitung stehenden Sisendahnlinie der Welt, in Rechnung gezogen sein. England hatte entschieden die Schassung einer neuen Verbindung mit Ostasien im Auge, als es im Verein mit der kanadischen Regierung in Ottawa den Bau so kräftig unterstützte und mit solchem Nachdruck betrieb 1. Niemals ist vielleicht ein Werk von so gewal-

<sup>1</sup> Bis zur Fertigftellung ber tanabifden Pacific-Bahn mar ber fürzefte Weg, ber England nach Oftafien und Auftralien zur Verfügung ftanb, jener über Gibralfar und Sieg, beffen Offenhaltung ihm jedoch bei friegerischen Berwickelungen ziemlich schwer fallen wurde. Es bliebe ber großen Kolonialmacht bann nur ber lange Umweg über das Rap der guten Hoffnung übrig. So seltsam es nun auch scheinen mag: mit der Fertigstellung ber kanadifchen Pacific-Bahn hat England fich eine Verkehrslinienad Oftafien geschaffen, welche nicht nur fürzer ist als ber Weg burch Suez, sonbern auch als jener über New-Port und San Francisco. Überbies hat diese neue kanadische Linie ben gar nicht genug ju ichabenden Borzug, burchwegs über englisches Gebiet ju führen und burchwegs nur englische Safen zu berühren. Man ware zu glauben geneigt, daß Kanada viel zu nördlich liege, um einen kurzern Berbindungsweg mit Japan herzustellen, als jener über New-Port und San Francisco, welcher auscheinend ber Luftlinie am nächsten kommt. Dennoch liegt Pokohama bem pacifischen Endpunkt ber fanabifchen Bacific-Bahn, nämlich Bancouver, um 400 km näher als San Francisco. - Von Vancouver nach Montreal ist die Luftlinie um 380 km fürzer als die von San Francisco nach New-Port, mahrent die Entfernung zwischen Montreal und Liverpool wieder um 320 km fleiner ift als jene zwischen New-York und Liverpool. Die betreffenden Entfernungen sowie die zu ihrer Bewältigung ersorderlichen Zeitraume werben aus ber nachstehenden Tabelle leicht ersichtlich.

| Von Yokohama                                 | Stiller Ocean.  |           |                 | t. Eisen=<br>ahn. | Atlant          | . Ocean.  | Gefamt=         |           |  |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|--|
| nach Liveryool:                              | Ent:<br>fernung | Beit      | Ent=<br>fernung | Beit              | Ent=<br>fernung | Beit      | Ent=<br>fernung | Beit      |  |
| E.Y. 90                                      | km,             | Tage Stb. | km              | Tage Stb.         | km              | Tage Stb. | km              | Tage Stb. |  |
| über Bancouver=<br>Quebec<br>über San. Fran= | 6809            | 11.18     | 4912            | 3.15              | 4281            | 7.09      | 16002           | 22.18     |  |
| .cisco = New = York<br>Unterschied zu        | 7192            | 12.10     | 5263            | 5.17              | 5036            | 8.16      | 17491           | . 26.19   |  |
| Gunften b. tana-                             |                 |           |                 |                   |                 |           |                 |           |  |
| bischen Linie .                              | 383             | 0.16      | 351             | 2.2               | 755             | 1.07      | 1489            | 4.1       |  |

tigem Umfange binnen so kurzer Zeit ausgeführt worden. Die Eisenbahngesellschaft erhielt ihre Konzessionen im Februar 1881, und im Frühjahr 1886 war der neue Schienenweg über den ganzen Kontinent in einer Länge von

Diese Zeitersparuis gilt allerdings nur während der Sommermonate, da ja im Winter die Häsen von Onebec und Montreal zugestroren und dem Schissberkehr nicht zugänglich sind. In Winter sahren die Schisse statt nördlich gewöhnlich südlich um Neusundland herum, was den Wasserweg um 235 km verlängert.

Die Panama-Route wird kalm jemals mit der kanadischen in ernstlichen Wettsstreit treten können; denn die Entserning von Southampton nach Aspinwall beträgt 7755 km, ist also viel zu bedeutend, als daß ein Schnelldampser die ganze Strecke ohne Ausenthalt in einem Kohlenhasen zurücklegen könnte. Die Fahrt nach Aspinwall wird also kaum weniger als 12½ Tage betragen können. Die Durchsahrt durch den einmal sertiggestellten Kanal wird, die unvermeibliche Versäumnis eingerechnet, kaum weniger als einen Tag beanspruchen, so daß die Dampser schon die zum Stillen Ocean im ganzen drei Tage mehr brauchen, als die Dampser= und Eisenbahnroute nach Vancouver.

Die gegenwärtig schneuste Route von England nach Australien geht über Brinbisi, Suez, Colombo nach Melbourne ober über San Francisco nach Shonen; beibe Wege ersordern eine Fahrt von 42 Tagen. Die Reise über Panama und Auckland nach. Shonen ersordert sogar 44 Tage. Der Weg über die kanadische Pacific-Bahn sedoch wird, sobald einmal der Postdampser-Verkehr aus dem Stillen Ocean im Gange ist, nicht mehr als 30 Tage betragen.

Die gegenwärtig schnellste ameritanische Route nach Sybnen ist die nachstehende:

| bott | Linexpool nach New-York     |     |    | 5036  | km  | 9  | Tage  |
|------|-----------------------------|-----|----|-------|-----|----|-------|
| "    | New-York nach San Francisco |     |    | 5263  | ,,  | 7  | ,,    |
| 11   | San-Francisco nach Honolulu |     |    | 3366  | ,,  | 8  | .,,   |
| ,,   | Honolulu nach Auckland      |     |    | 6167  | ,,  | 14 | ,,    |
| 11   | Auckland nach Sydney        |     |    | 2053  | ,,  | 4  | #     |
|      |                             | Tot | al | 21885 | kın | 42 | Tage. |

Die Route über Panama ist um 1770 km fürzer und beträgt nur 20 110 km, jene über Banconver jedoch ist noch um weitere 320 km fürzer und beträgt nur 19 790 km.

Diese letztere Route, welche durch die Fertigstellung der kanadischen Pacific-Bahn ermöglicht ift, bietet jedoch noch weitere, so bedeutende Vorteile, daß sie bei guter Verwaltung alle anderen Linien übertreffen könnte, nämlich die ungemein billige Beschaffung von Kohlen. Der kostspieligste Faktor bei den heutigen Oceanreisen ist bekanntlich noch immer das Brennmaterial, und von solchem ist auf der ganzen Strecke England-Colombo-Calcutta-Australien oder England-Panama-Australien nichts zu sinden. Die englischen Dampser müssen demnach die ganz ungeheuerlichen zu so großen Reisen ersorderlichen Kohlenmassen gleich der Erschaft mit sich nehmen, oder wenn sie in ihrem Schiffsraum Platz sur Frachten gewinnen wollen, jedes Psund Kohle von England aus durch eigene Frachtschiffe nach den Kohlenhäsen Sibraltar, Malta, Alexandrien, Aben, Colombo senden lassen, bis endlich die australische Kohle in ihren Bereich kommt. Aus der kanadischen Koute sinden jedoch die Dampser die notigen Kohlen an Ort und Stelle, zunächst in ihrem neuschottischen Hanaimo sich aussegedehnte Lager der vorzüglichsten Kohle besinden, und schließlich an ihrem westlichen

4650 km bereits vollendet. Allerdings waren 1140 km hiervon vorher schon von der Regierung selbst gebaut und der Pacific-Bahn unentgeltlich überlassen worden. Außer diesen 1140 km fertiger Eisenbahnlinie, die einen Wert von 35 Millionen Dollars darstellen, gab die Regierung der Gesellschaft noch 25 Millionen Dollars an Barunterstüßungen und 25 Millionen Acres Eisenbahnländereien, ferner das Wegerecht, Baupläge für sämtliche Bahnhöse und das Recht der freien Einfuhr des notwendigen Baumaterials. Reine andere Bahn darf während der nächsten 20 Jahre zwischen der gegenwärtigen Pacific-Bahn und der Grenze der Bereinigten Staaten gebaut werden, der ganze Besitz der Pacific-Bahn einschließlich ihrer Ländereien ist für immer von allen Steuern und Abgaben befreit.

Unter so ungewöhnlich günstigen Verhältnissen ist es eigentlich nicht zu verwundern, daß die kanadische Pacific-Bahn statt im Jahre 1891, wie ursprünglich beabsichtigt war, schon im Jahre 1886, also fünf Jahre früher, fertiggestellt und dem Verkehr übergeben wurde. Zwar geht der größte Teil der Linie durch dem Bau günstige Gebiete, dagegen gehören die Strecken längs der Norduser des Obern Sees und über die Felsengebirge bekanntlich zu den schwierigsten, die jemals in Schienensessen gezwängt wurden.

Die Strede von Montreal bis zum Nipissing-See (560 km) führt durch alte, verhältnismäßig gut besiedelte Gebiete und ausgedehnte Baldungen. Weftlich bom Nipiffing-See erreicht die Bahn ganglich unbebaute Walbund Feljengelande ohne irgend welche Anfiedelungen. Die gangen 1600 km zwischen dem Nipiffing-See und Winnipeg werden innerhalb des nächsten Jahrhunderts wohl ichwerlich Einwanderer anloden; denn das zwischen bem Obern See und der Hudsonsbai gelegene Land gehört zu dem unwirtlichsten des gangen Kontinents. Erft bei der Grenze von Manitoba erreicht die Bahn das stolze Waldgebiet des Regen-Flusses, bei Winnipeg die ausgedehnten Prairie-Länder Kanadas, die sich auf mehr als 1400 km ohne Unterbrechung bis ju ben Felsengebirgen bin erftreden und in ihrem Wesen ben amerikanischen Brairien ähneln. Innerhalb der Grenzen Manitobas und des östlichen Teiles von Assiniboia enthalten diese Prairien den fruchtbarsten Aderboden; weiter westlich bermandeln sie sich in Weidelander. die Bahn endlich die Felsengebirge erreicht hat, beherrschen deren gewaltige Retten den Rest der Strede bis jum Stillen Ocean. Es tann vielleicht als ein bedeutsames Borzeichen für die Zukunft und als Zeugnis für die ftrategische Wichtigkeit der kanadischen Pacific-Bahn gelten, daß deren erfter Guterzug vom Atlantischen Ocean ber mit Material jur Erbauung eines

Endpunkte, in Sydney, selbst. Dieser Borteil ist um so wichtiger zu Kriegszeiten, als England baburch in den Stand gesetzt wird, auch unter möglichst ungünstigen Vers hälknissen seine Posts, Frachtens und Truppens-Verbindung mit den entlegensten und bedeutendsten Kolonieen aufrecht zu erhalten.

Docks auf Banconver für die englische Kriegsmarine beladen war. Der zweite Güterzug aber enthielt schon eine Waggonladung Jamaika-Zucker, für Britisch Kolumbien bestimmt. Die gesamten Kosten der kanadischen Pacific-Bahn bezisseren sich auf beiläusig 250 Millionen Dollars.

Nächst der Pacific-Bahn, die mit ihren Nebenlinien im ganzen eine Länge von nahezu 6900 km besitzt, sind die zwei wichtigsten Bahnen Kanadas: die Intertoloniale Eisenbahn, welche sich an den öftlichen Endpunkt der Pacific-Bahn (Duchec) auschließt und diesen mit dem atlantischen Seehasen Halifax, und die Grand-Trunt-Eisenbahn, welche Quebec und Montreal mit einem süblichern atlantischen Seehasen, dem auch im Binter Schiffen zugänglichen Portsand im Staate Maine, verbindet. Diese zwei großen Bahnlinien geben der übersandbahn unmittelbare Anschlüsse an atlantische Häfen und die dort versehrenden überseischen Dampferlinien. Die Gesamtlänge der kanadischen Eisenbahnen beträgt augenblicklich (1887) an 17 600 km, mit einem Anlagesapisal von nahezu 600 Millionen Dollars. Kanada besitzt demgemäß im Verhältnis zu seiner allerdings gar spärlichen Bevölkerung das ausgedehnteste Eisenbahnuen unter allen Ländern der Erde.

# 24. Winnipeg und Manitoba.

Um 15 Uhr verließen wir mit dem eben aus Montreal eingetroffenen übersandzuge der Pacific-Bahn Port Arthur, um nach 18stündiger Fahrt durch Wald und Prairie am nächsten Morgen in Winnipeg anzulangen.

Um 15 Uhr? Haben die kanadischen Tage etwa mehr Stunden? Berwundert durchsucht man den Fahrplan der kanadischen Pacific-Bahk und findet, daß ihre Zeitrechnung eigentlich keinen Bormittag und keinen Nach= mittag, keinen Tag und keine Nacht unterscheidet. hier giebt es kein "a. m." oder "p. m.", kein "M." und "N.", noch andere Hieroglyphen der europäischen Rursbücher. Eine Berwechslung von 8 Uhr morgens mit 8 Uhr abends 8 a. m. und 8 p. m. werden nach der Schreibweise der ist nicht möglich. tanadischen Pacific-Bahn mit 8 und 20 Uhr, 1 Uhr nachmittags einfach mit 13 Uhr ausgedrückt. Denn zur Bermeidung von Jrrtumern beginnt die Bählung der Stunden hier mit 1 Uhr morgens und läuft, ftatt nach 12 Uhr mittags wieder mit 1, 2, 3 Uhr nachmittags von vorn anzufangen, gleich mit 13, 14, 15 Uhr weiter, um mit 24 Uhr Mitternacht zu erreichen. Diese Stundenbezeichnung, die'bielfach auch in den langs ber Bahn gelegenen Städten angenommen ift und auch bei ber noch immer nicht durchgedrungenen Beltzeitrechnung in Aussicht steht, hat ihre großen Borteile, nur verwirrt fie anfänglich nicht wenig die damit noch unvertrauten Infaffen der Über-Tandzüge. Zu dieser verschiedenen Zeitrechnung tritt noch der Umstand hinzu, daß der Zeiger der Uhr bei der Fahrt nach Westen an vier verschiedenen

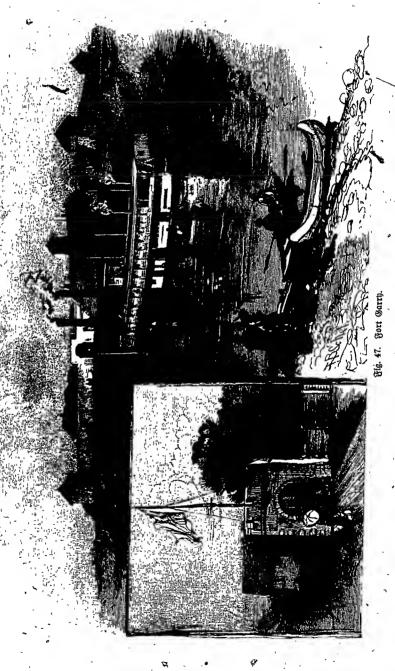

b. Deffe-Bartegg, Ranaba.



Punkten um je eine Stunde vorgerückt, bei der Fahrt nach Often um je eine Stunde zurückgestellt werden nunß, um mit der Sonne gleichen Schritt zu halten. So kommt es, daß der Zugführer mitunter  $17^{1}/_{2}$  Uhr ausruft, und wir Passagiere auf unseren Uhren erst 3.30 oder 4.30 nachmittags haben. Aber dank den Nedereien, mit denen sich die Passagiere, besonders wenn Damen in der Gesellschaft sind, gerne gegenseitig bedenken, macht man die neue Zeitrechnung sich bald zu eigen, und kommt man endlich nach fünstägiger Fahrt an den Stillen Ocean, dann wundert man sich, daß diese Stundeneinteilung nicht schon längst in aller Welt eingeführt ist.

In Winnipeg brachten uns bequeme, elegante Mietwagen nach dem ichonen "Queens Hotel", das mit seinen Einrichtungen lebhaft an Alt-England erinnert, und bald barauf spazierten wir in ben breiten, geraden Stragen, um uns die Beränderungen der letten Jahre anzusehen. Stadt ichon feit zehn Jahren. Damals mar fie nichts weiter, als ein aus einigen hundert Bretterbuden und Indianerzelten bestehendes Lager, an und um Fort Garen, das alte Sauptquartier der Sudsonsbai-Gesellichaft, gruppiert. Beute ift Winnipeg eine Stadt von 40 000 Einwohnern. Zuerst lenkte ich meine Schritte die breite, zum Affiniboine-Fluß führende Strage hinab nach dem alten Fort, das icon im vorigen Jahrhundert den fühnen Trappern und Belgjägern des "großen, einsamen Landes" als hauptquartier, ben oberften Beamten ber Hudsonsbai-Gesellschaft jedoch als Residenz diente. schichte des Nordwestens ist mit jener des Fort Garry aufs innigste verknüpft, ja sie hat fast niemals einen andern Schauplat gehabt als diese Landzunge an der Bereinigung des Affiniboine mit dem Red River. Fort Garry war der Schluffel zu den Sudionsbai-Landern, und als im Jahre 1870 der erfte große Aufstand der Halbblut-Indianer stattfand, bemächtigte sich deren Unführer Louis Riel zuerst dieser Feste, um fie zum Site seiner Regierung zu machen und ber erichrecten Bevölferung bon bier aus feine Gefete zu dit-Die Niederdrüdung biefes Aufstandes durch englische Truppen gab dem seither so berühmt gewordenen General Lord Wolfelen, damals noch Oberft, die erste Gelegenheit, sich als Heerführer auszuzeichnen und die Aufständischen aus Fort Garrn zu vertreiben.

Dieselben Gebäude, die schon vor 100 Jahren hier standen, die einzigen auf einem Ländergebiete von über  $2^4/2$  Millionen Quadratklometer, stehen heute noch da, und das alte, morsche, halbverfallene Haus, welches dem Leiter der beinahe souveränen Hudsvaßdai-Gesellschaft als Residenz diente, ist heute die Residenz des Lieutenant-Gouverneurs der neugeschaffenen Provinz Manistoda. Kings um die Wohngebäude, Stallungen und Warenniederlagen von Fort Garry erheben sich heute noch die alten Kingmauern und Gräben, kaum stark genug, um einem einzigen Kanonenschuß zu widerstehen. Das alte Fort Garry wird heute wohl nur mehr aus Pietät stehen gelassen, und das

ist recht; demn es muß als die Wiege des großen, so mächtig emporstrebenden Nordwestens angesehen werden. Neben dem alten Gemäuer entstanden in den letzten Jahren große Poläste sür die Regierungsäunter und die Hudsspussenisches Gesellschaft, deren Hauptsitz sich noch immer in Winnipeg besindet. Sie hat ihre Privilegien wohl an die kanapische Regierung abgetreten, aber sie ist darum nicht minder mächtig und kanapische geblieben: der Handel mit den Hudsonsbai-Landern bis weit nach den Felsengebirgen und dem großen Stlaven-See liegt noch immer hauptsächlich in ihren Händen.

Den breiten Straßen, den prächtigen Gasthösen. Theatern, Regierungs=
gebänden, Banken und Geschäftshäusern Winnipegs würde man es gewiß
nicht ansehen, daß sie alle erst selt den siedziger Jahren entstanden sind.
Die Stadt hat dank der Früchtbarkeit ber Provinz Manitoba und dank
ihrer günstigen Lage im Mittelpunske des großen Nordwestens eine derartige Bedeutung erlangt, daß hier alle großen Banken der Bereinigten
Staaten und Kanadas Filialen errichtet haben, die fremden Mächte, darunter auch Deutschland, durch Konsuln vertreten sind, und sie zur großen
Frachtenmiederlage für den ganzen Nordwesten geworden ist — ein kanadisches
St. Louis oder St. Paul.

Noch vor zehn Jahren wandelte ich hier auf offenem, staubigem Prairie-Boden, ohne Baum und Strauch, ohne Haus oder Zelt: heute ist aus diesem einsamen Fußpfade ein kanadischer Broadwah geworden, mit Pferdebahnen, Gas- und elektrischer Beleuchtung, zahlreichen Telegraphenleitungen und dem lebhaftesten Verkehr — ein modernes Kolonisationsmärchen aus dem fernen Westen.

Aber Winnipeg wäre heute vielleicht noch viel größer und volkreicher, wenn nicht die Spekulation sich seiner bemächtigt hätte. Baugründe in der Stadt und die Prairien der Umgebung wurden von Spekulanten aufgekauft, die so unerhörte Preise fordern, daß Einwanderer von Winnipeg wieder weg, weiter nach Westen zogen. In den Prairien Manitobas stockt die Besiedelung und der Ackebau, da der Preis der Ländereien auf ungerschwinglicher Höhe erhalten wird. Hossientlich wird es bald besser werden.

Seit meinem letzten Besuche Winnipegs waren u. a. auch ein Klub, ein Theater, eine Kirche und — ein Gefängnis entstanden, von denen ich zuerst das letztgenannte besuchte; denn es besand sich hier gerade ein namhaster Strässing: "Big Bear", der Häuptling der tapseren Creezundianer, der im Jahre 1885 mit seinem Stamme den Kriegspfad betreten und Louis Riel während des letzten Aufstandes gegen die Kanadier unterstützt hatte. Big Bear sah in seiner Strässlingskleidung recht kläglich aus, und dei seinem verhältnismäßig hohen Alter wird er wohl bald seinem Kollegen, dem Häuptling Poundmaker, in die glücklichen Jagdgründe nachsfolgen. Bis dahin vertreibt er sich die Zeit mit Gartenarbeit und der



Fütterung einiger Bären, die hier in einem Zwinger gehalten werden. Furchtlos tritt er in den Zwinger mitten unter sie, ohne daß sie ihrem Gefährten aus der Wildnis etwas anhaben würden. Aber das Gefängnis hat noch andere, nicht minder bemerkenswerte Häftlinge aufzuweisen: auf einer mehrere Quadratkilometer weiten Reservation wandern nämlich einige 60 Büffel, Eigentum des Strafhaus-Direktors, wild umher: eine letzter überrest jener nach Millionen zählenden Büffelherden, die einst in den großen Prairien westlich vom Mississpielpi und vom Ked Kiver hausten.

### 25. Durch die Prairien von Winnipeg nach Kalgary.

Bur Zeit, meines vorletten Besuches von Winnipeg, im Jahre 1883, ftand gang Manitoba, um nicht zu sagen gang Kanada, unter bem Banne eines jener Spekulationsfieber, wie sie mahrend ber letten zwanzig Jahre in verschiedenen Teilen des Kontinents aufgetreten sind, in den Petroleumbezirken, im Silberlande Nevada, im goldreichen Ralifornien wie in dem Orangenlande Florida. Jenseits des 49. Breitegrades mar alles in fieberhafter Aufregung. Die kanadische Pacific-Bahn war mehrere Hundert Kilometer weit nach Westen fertig gestellt, und Taufende über Tausende eilten auf den vollgepfropften Bügen in das neueröffnete Beizen-Paradies, jene neue Auflage von Kanfas oder Rebraska, über welche gewissenlose Einwanderungs-Agenten und Landspekulanten die überschwenglichsten Berichte in alle Welt gesandt hatten. Manitoba hatte, wie die Amerikaner fagen, seinen "Boom". Auf den Banken und in den Gafthöfen von Winnipeg wurden "Townlots" oder Baugrunde der neu zu schaffenden weftlichen Prostädte feilgeboten und zu Unsummen thatsächlich an ben Mann gebracht. Selbst ruhige, kaltblütige Leute schienen den Kapf verloren zu haben. Alles wollte mit einem Male reich werden, im Handumbrehen seine Dollars vervielfältigen, und nichts ichien ben Leuten hierzu beffer geeignet, als in den eben erschloffenen Prairien des Westens Stadte zu gründen. Raumchatte ich meinen Namen ins Hotelregister eingeschrieben und ein Zimmer angewiesen erhalten, als schon Landagenten ihre Karten zu mir sandten, oder gar in eigener Person an meiner Thüre Einlaß begehrten, um mir prächtige Baugründe in Portage, in Brandon oder Regina zum Kaufe anzubieten. Regina war zur zukünftigen Hauptstadt des Nord= west-Territoriums ausersehen, "it was bound to be a big city": es mußte zu einer Großstadt anwachsen, wie sie meinten, und sie hielten mich für einen Rarren, weil ich so kaltblütig die künftigen Milkionen hon mir wies.

Das war im Winter 1883; bei der furchtbaren Kälte, die eben herrschte, bei den eisigen, schneidenden "Blizzards" (Schneewehen), die über die Prairien fegten, schien mir der Besuch" des gepriesenen Paradieses von Kanada nicht Jonderlich verlockend. Erst drei Jahre nachher; im Jahre 1886, fand ich wieder Gelegenheit, Manitoba zu besuchen und die Fahrt auf der kanadischen Bacific-Bahn nach dem Westen zu unternehmen.

Das Spekulationssieber war verschwunden, und damit auch die Hosffnungen auf die Millionen. Wie nach einem Regengusse Wasserströme sich
an gewissen Stellen ansammeln und stauen, die sie irgendwo einen Absluß
nach tieferen Lagen sinden und dann dorthin absließen, so hatten sich in Winnipeg vor drei Jahren Tausende von Abenteurern, Spekulanten, Ackerbauern und Viehzüchtern anssammelt, die auf die Eröffnung der Pacisic-Bahn
warteten, um dann in die Prairien oder die Felsongebirge abzussießen. Die Pacisic-Bahn war das Rinnsal dieses Menschenstromes. Der Überslinß der Bewölkerung war abgelausen, und in Winnipeg war es ruhiger geworden.
Dem "Boom" war eine Katastrophe gesolgt, welche die Stadt viele Millionen tosiete. Die Mehrzahl der Bewohner hatte sich die Finger verbrannt und die Begeisterung war verraucht und verslogen.

Halgary, zwischen dem Red River und den Felsengebirgen, ein wenig angeschen, so waren sie vielleicht inmitten der Spekulationswut nückternegeblieben. Ich kann mich kaum entsinnen, von einer Eisenbahnfahrt in Amerika
in Bezug auf die durchslogenen Länderstrecken einen ungünstigern Eindruck
empfangen zu haben, als gelegentlich meiner Sommerfahrt nach Kalgary.

Schon die ersten Stunden führen durch trauriges, einförmiges Steppenland, auf welchem große Biehherden weiden. Erst hinter Bortage la Prairie, zwischen diesem und dem ca. 125 km weiter westlich gelegenen Städtchen Brandon, ist das Land bedeutend beffer besiedelt. Das weite Gebiet bes Uffiniboine und seiner Nebenfluffe enthält vorzüglichen Aderboden, und die in manchen Jahren hier erzielten Ernten waren in der That überraschend reich. Bon den etlichen Taufend ausländischer Emigranten, Die fich in den letten Jahren nach den kanadischen Prairien gewendet, ist die große Mehrzahl hier, sowie im Fluggebiete des masserreichen Qu'Appelle-Flusses zu finden, und nach dem, was ich von ihnen felbst horen konnte, scheinen sie mit ihrer neuen heimat nicht unzufrieden zu fein. Rur die furchtbare Ralte ber langen Wintermonate und die zahllosen Müdenschwärnie mahrend des turgen, heißen Sommers verfauern ihnen den Aufenthalt. Sier giebt es an taufend ruffifch= deutsche Mennoniten, einige hundert schottische Farmer von der Insel Stpe und einige hundert Ungarn, welche ein Graf Efterhazy hierher gebracht hatte. In diesem fruchtbaren Qu'Appelle-Distrifte ift auch die berühmte Bell-Farm gelegen, eine der größten Farmen des Kontinents. Sie gehört einer Anzahl englischer Rapitalisten und ift nach dem Bermalter, Major Die Gesellschaft besitt nicht weniger als 240 akm ober. Bell, benannt. beiläufig 60 000 Acres Landes, von denen bisher ungefähr 10 000 Acres angebant find. Bur Beit meines Befuches maren etwa 200 weiße Arbeiter

und 150 Siour-Indianer mit dem Einernten und Dreichen beschüftigt; die unabsehbaren goldenen Weigenfelder gewährten einen ungemein stattlichen Aber der Gewinn halt mit dem Anblid nicht gleichen Schritt. Die Gesellschaft hat bisher, trop eines Auslagenauswandes von beinahe einer Million Dollars, noch feine Dividende eingeheimst; wie ich vor furzem erfuhr, soll nun das Farmen im großen überhaupt aufgegeben und das Land in fleine Farmen von 200 Acres zerteilt werden. Allerdings muß ein Teil bes Migerfolges dem letten Aufstande (1885) der Halbindianer augeschrieben merben, ber gerabe in diesen Wegenden feinen Schauplat hatte. Rings um die Bell-Farm liegen vier große Reservationen ber Siour und ber Cree-Indianer, unter benen es jur Beit des Aufstandes beträchtlich garte. Ein Teil derselben hatte fogar-ben Kriegspfad betreten. Bei fo gefährlicher Nachbarschaft tann ber Migerfolg ber Bell-Farm nicht Bunder nehmen. Auf jeder Station fanden wir eine Ungahl Indianer in roten oder blauen Manteln, mit Flinten und Tomahamts und Adlerfedern im Saare: neben jeder Unfiedelung der Weißen ftanden in einiger Entfernung ein paar Indianergelte. Den Herren Rothauten scheint es auf ihren Reservationen nicht zu gefallen. In ihrem angeborenen Wandertrieb und Bagabundenwesen sichen fie mit Beib und Kindern, mit Pferden und Zelten bon Ort ju Ort. erbetteln sich ihren Lebensunterhalt oder stehlen sich das Rötigste. einzige Übermachung bildet die mehrerwähnte "Mounted-Police".

Die Bell-Farm liegt nahe bei der Westgrenze des fruchtbaren Prairie-Landes. Auch wenn der kanadische Westen überhaupt in den nächsten Jahrzehnten das Ziel eines ausgiebigen Einwandererstromes werden sollte, so werden boch die wenigsten über das Gebiet des Affiniboine und des Qu'Appelle-Flusses sich hinauswagen. Die kanadische Regierung thut ihr möglichstes, Ansiedler in diese Bezirke zu loden, und gewährt ihnen viel namhaftere Erleichterungen als die Regierung der Bereinigten Staaten. In Kanada hat jeder junge Mann, sobald er bas 18. Jahr zurudgelegt hat, Anspruch auf eine "homestead" bon 160 Acres, und er braucht nur drei Jahre auf seiner Farm zu bleiben, um fie fein eigen zu nennen. In den Bereinigten Staaten ift das vorgeschriebene Alter 21 Jahre, die Zeit, mahrend welcher der Anfiedler behufs Erwerbung auf seiner Farm bleiben muß, fünf Jahre; statt 160 Acres bekommt er nur mehr 80 Acres. Richt weniger als 80 Millionen Acres Regierungsländereien liegen innerhalb des Gisenbahnbereichs; aber tropdem die Bahn jest schon seit einigen Jahren durch die Brairien fahrt. ift die Ginmanderung doch gar fparlich geblieben. Des verbindlichen Entgegen= kommens der kanadischen Regierung und aller denkbaren Borteile ungeachtet. wenden sich von 100 Einmanderern in Nordamerita nur 16 nach Kanada, 84 nach den Bereinigten Staaten. Der Grund Diefer fparlichen Ginmanderung ift nicht weit zu suchen. Entgegen den Anpreisungen der Land-

agenten und ben Berichten einiger begeisterten Touristen, welche die fang-Difchen Brairien in den bequemen Bullman-Balastwagen durchflogen haben. tonnen diese Prairie-Lander mit gutem Gewissen zur Besiedelung nicht empfohlen werben, folange es in den Bereinigten Staaten und anderwärts ebenso vorzügliche Ländereien giebt; denn das Klima Kanadas kann den Bergleich mit jenem der Bereinigten Staaten in keiner Beise aushalten. Trot feiner furchtbaren Ralte, trot ber verheerenden Stürme und Schneeweben ift ber Winter in Ranada bem Sommer eigentlich noch vorzuziehen. Frühling Der Winter springt in ben Sommer, ber Sommer und Herbst-find furz. in den Winter hinein, ehe man fich beffen verfieht; babei ift ber Sommer, cbenso unerträglich beiß wie der Winter falt ift. Im vergangenen Jahre (1886) war die größte Ralte 58 ° und die größte Sige 106 ° (Fahrenheit). Bahrend des langen Binters niuffen fich die Unfiedler ber baumlosen Prairien Brennmaterial um ichweres Geld taufen, im Sommer herricht bei sengender Hitze oft monatelang Trockenheit. Im vergangenen Jahre fiel hier während dreier Monate kein Regen, und die Folge davon war, daß der Ertrag der Felder beträchtlich geschmälert wurde, ja in vielen Fällen wurden die Ernten auf den Feldern stehen gelaffen, da fie kaum die Rosten des Erntens eingebracht hatten. Es ist allerdings mahr, daß der jährliche Regenfall mit der fortschreitenden Urbarmachung und Bebauung der Prairien Das deutlichste Beispiel davon fah ich in den Prairien von Kanjas und Nebrasta, welche vor 12 Jahren, zur Zeit meiner erften Prairie-Fahrten, ebenfalls regenlos waren, mit jedem Jahre aber ftarteren Regenfall aufwiesen, so daß heute sich niemand niehr über Trocenheit beklagt. Dieselbe Beränderung mag auch in den kanadischen Prairien eintreten, aber für die nächste Zeit wird es mit bem Regenfall jedenfalls fchlecht bestellt sein.

Je weiter wir auf unserer Fahrt nach Westen kamen, desto spärlicher wurde auch die sibrigens selbst in Manitoba nur spärliche Besiedelung. Auf unserer Sisenbahnkarte waren allerdings prunkende Städte verzeichnet mit ebenso prunkenden Namen; aber in der Wirklichkeit bestehen sie aus einigen elenden, auf die trodene, kable, unendliche Prairie hingesetzten Holzhütten.

In Winnipeg und anderen kanadischen Städten wurden, wie gesagt, Baugründe in diesen neugegründeten Ansiedelungen um kaum glaubliche Summen seilgeboten. Der Prairie-Boden ist an jeder dieser Eisenhahnstationen in prächtige Avenues, Boulevards und Squares eingeteilt, die alle schon ihren Kamen haben, die Baugründe sind mit Pflöden abgesteckt; es sehlt diesen Größstädten des Westens nichts weiter als— die Häuser und die Bewohner.

Die Stadt der maßlosesten Spekulation war Regina, die Hauptstadt des Nordwest = Territoriums, 570 km westlich von Winnipeg an dem kleinen "Anochenhausen = Fluß" gelegen. Bon Regina hatte ich mir große Bor= stellungen gemacht; denn die Stadt war "schon" mehrere Jahre alt, der Sitz der Regierung eines Landes, beinahe so groß wie der europaische Kontinent. Hier tagten Senat und Abgeordnete, hier war das Hauptquartier der "Mounted-Police" der nordwestlichen Territorialarmee. In Qu'Appelle war mir eine Reginaer Morgenzeitung in die Hände gefallen, in welcher gleich auf der ersten Seite die Anzeigen dreier großer Hotels prangten: des Grand Pacific, des Palmer House und des Windsor Hotel, lauter bekannte und geachtete Namen, die auch von den ersten und größten Hötels von New-York und Chicago mit Stolz getragen werden. Der Rest der Zeitung war mit Anzeigen von guten Baugründen und Farmen gefüllt; der eigentliche Lesestoff beschränkte sich auf ein paar Spalten Lokalberichte.

MS unfer Eisenbalmzug endlich in den Bereich der "Metropole des Nordwestens" kam, zeigte sich dieselbe als ein elendes Dorf von 200-300 Solzhütten, über welche der "Watertant", der Wafferbehalter der Gifenbahnstation, als höchstes Gebäude emporragte. Die Hotels mit den pruntenden Namen waren roh gezimmerte Blodhäufer, mit Schindeln eingebedt; die Wohnhäuser der Bevölkerung lagen, auf weite Entfernungen zerftreut, vereinzelt zu beiden Seiten der breiten Avenues und Boulevards, in welche der kahle, staubige Prairie-Boden auch hier eingeteilt worden war, augenscheinlich in der sichern Erwartung, daß binnen wenigen Jahren eine Großstadt in der Art. von Chicago entstanden sein murde. Diese fanadischen Prairie-Stadte ichienen sich alle Chicago jum Borbild genommen zu haben, die Baugrunde von Reging murden in der That eine Zeitlang zu ebenso hohen Preisen feil= geboten, wie jene der heutigen Salbmillionenftadt am Michiaan-See. Die tanabifche Regierung, welche bier ihre Berwaltungsbauten errichten wollte, ... fand diefe Preife so unverhaltnismäßig hoch, daß sie die ersteren außerhalb der "Stadt", 1½-3 km von den centralen, im Besitz der Spekulanten befindlichen Baugrunden, aufführen ließ. So tommt es, daß sich die eigent= liche Stadt Regina in einem Kranze außerhalb der "Stadt" befindet. ift junachft ber "Gouverneurspalaft", ein langgeftrectes, einftodiges Bebaube, weit draußen in der baumlofen, öben Prairie; ferner der "Barlamentspalast", ein Blodhaus, in welchem die Territorial-Regierung tagt; die "Bank von Montreal", die "Landoffice" der Centralregierung, der "Palast" des Militär= Rommandanten und die Rasernen der 180 Mann betragenden Garnison mit ihrem "Arfenal", dem Zeugdepot und den Stallungen für die Pferde. Ein niedriges, festes Blodhaus in der Nähe ift das Territorial-Gefängnis, in welchem por zwei Jahren (1885) Louis Riel, der berüchtigte Anführer des Halbindianer-Aufftandes, gefangen faß. Daginter wird die Stelle gezeigt, an welcher er an den Galgen gehängt wurde: vorläufig die Hauptsehenswürdiakeit von Reging.

Die "Hauptstadt des Nordwestens" bietet uns- auch ein bezeichnendes v. Deffes Bartegg, Kanada.

Beispiel, wie hier in den Prairien "Civilisation" gemacht wird. Etwa 40 km nördlicher liegt das breite, fruchtbare Thal des Qu'Appelle-Flusses, darüber hinaus der schmale, 96 km lange Long Lake. Obichon man die Ansiedler dieser Gegenden beinahe an den Fingern aufzählen könnte, läuft doch schon eine Eisenbahn, die Regina- und Long-Lake-Eisenbahn, dahin, und langs berfelben stehen auf der Landkarte ein Dugend Städte-Ringelchen mit Namen daran berzeichnet. Ich ließ mich nach der graufamen Enttäuschung, die ich in Regina erfahren, zum Besuch dieser Großstädte nicht mehr verleiten. In Reging hatte indessen ein junger Engländer unsern Bug bestiegen, der mir mahrend der Weiterfahrt durch das kanadische Weizenbaradies die beste. allerdings mit derben Müchen untermengte Auskunft über die Eisenbahn Er war nämlich auch Aktionar derselben. / "By Jove," meinte er. "ich war der einzige Bassagier auf dem Zuge nach Long Lake. Die Gisen= bahn hat nur eine Lokomotive und einen Bersonenwagen. In den Städten, die Sie hier auf der Rarte seben, sind nicht einmal die Stationsgebäude vorhanden, einige Städte haben auch nicht einen Bewohner. 37 km weit durch die Prairie, glatt und kahl wie ein Teller, und plötslich blieben wir mitten in der Ginode stehen. Der Zugführer fchrie: ,Station-Rraven!' Das war der Endpunkt der Bahn. Und denken Sie sich, Craven, das nur ein einziges haus besitt, hat in dem Bewohner biefes haufes feinen von der kanadischen Regierung befoldeten Postmeister!"

Die Schilderung diefer Bahn konnte beinahe ebenso gut auf jene Strecke der kanadischen Pacific-Bahn Anwendung finden, über welche wir nun von Reging nach der 770 km entfernten Sauptstadt des Distriktes Aberta, nach Ralgary, fuhren. Diefelbe tahle, tote, alles Wachstums bare Steppe, ohne irgend neimenswerte Abwechslung, ohne jede Bodenerhebung, ja auf Hunderte von Meilen auch ohne Coulées, jene ausgetrodneten Rinnfale von Steppenflüffen. die weiter nördlich dem Eisenbahnbau so große Hinderniffe entgegensetten. Un manchen Stellen fahrt die Bahn an Sumpfen und Salamaffer-Seen vorbei; von letteren find die beiden "Altweiber-Seen" die größten. Der erfte Steppenfluß, über ben wir festen, liegt einige 80 km weftlich von Ralgarn, hat jedoch einen fo langen, unaussprechlichen indianischen Namen, daß mir seine Nennung erspart bleiben mag. Zu deutsch heißt er: "der Bach, mo ber weiße Mam feinen gebrochenen Wagen mit einem Clentier-Riefer ausbefferte". Auch die kleine erbärmliche Ansiedelung, die fich an den Flußufern bei der Kreuzungsstelle mit der Eisenbahn befindet, führt diesen Namen, aber das Leben ift zu furz, um ihn häufig auszusprechen, weshalb er. auf "Elentier=Riefer" (Moose=Baw) abgekürzt wurde. Moose=Jaw ift heute die wichtigste "Stadt" zwischen Regina und Ralgary und zur Balfte von zerlumpten Indianern hewohnt, die ihre Zelte hier aufgeschlagen haben und in ihren roten Mänteln auf der Station herumlungern.

420 km weiter fuhr unfer Gifenbahnzug über den Kleinen Saskaticheman-Fluß, in dessen tief in den Steppenboden eingeschwemmtem Thale die Stadt "Medicine-Hat" oder, wie sie hier kurzweg heißt, "The Sat" (ber Sut), "Medicine-Hat" mit seinen elenden Holzhütten und Indianer= : zelten bietet dem Reisenden ebenfalls kaum Bemerkenswertes genug, um hier Aufenthalt zu nehmen. Es ift ein troftlofer-Plat in troftlofem Lande und nur deshalb von einigem Werte, weil in der Nähe eine schmalspurige Gifenbahn nach den ergiebigen, 175 km weiter westlich am Fuße der Felsengebirge gelegenen Steinkohlenlagern von Lethbridge abzweigt. ftandig flach und kahl die Steppe auf dem Wege dahin ift, kann man ichon aus den Kosten des Eisenbahnbaues entnehmen, die nicht mehr als 4000 Dollars für die Meile betrugen. Die Schwellen wurden einfach auf die Steppe gelegt, Die Schienen darüber genagelt, und die Eisenbahn war fertig. Die Zechen von Lethbridge versehen den Nordwesten bis nach Winnipeg mit Kohlen; erst dort treten die Bittsburger Rohlen mit in die Konkurrenz. Brairien werden die kanadischen Kohlen für etwa 4-5 Dollars die Tonne verkauft. 🕐

Die Strecke zwischen "Medicine-Hat" und Kalgarn führt durch ähnliches Land, wie das bisher durchfahrene: ein großer, leerer Papierbogen, auf dem sich die Eisenbahn wie eine Bleistiftlinie hinzieht. Nirgends die geringste Spur menschlichen Lebens; ja, selbst das Tierleben ist verschwunden und hat nur traurige Reste zurückgelassen: gebleichte, hie und da auf der Steppe zerstreute Knochen und die fußtief in den Boden eingesurchten Pfade der Büssel, die in Abständen von wenigen Meter die Bahnlinie auf meilenweite Strecken freuzen. Ihre Zahl allein spricht heute für die Wellionen von Büsseln, die einst auf diesen Steppen gehaust haben, jest aber verschwunden und vernichtet sind. Auf Tausenden von Quadratsilometer im Norden und im Süden wird man auch nicht einen Büssel mehr sinden; erst im äußersten Norden, im Gebiete des Peace-Niver (Friedens-Flusses) und des Athabaska-Sees, sollen noch einige vorsommen.

Um 23 Uhr, d. h. eine Stunde vor Mitternacht, erreichten wir endlich Kalgary. Wir hatten in 36 Stunden nahezu 1360 km der vielgerühmten kanadischen Prairien durchfahren, aber der Eindruck, den söwntliche Fahrgäste von dem Lande empfingen, stand in schreiendem Gegensaße zu den Berichten, die man in den Flugschriften der Eisenbahngesellschaft zu lesen bekommt.

### 26. Alberta und der "Diehdistrikt".

Die Länderstrecken zwischen dem Winnipeg=See und den 1440 km weiter westlich gelegenen Felsengebirgen zeigen eine ausgesprochene Teilung in drei auf verschiedenem Niveau gelegene Steppen oder Prairien, die terrassen= artig gegen Westen zu ansteigen. Die östlichste bieser Terrassen nimmt das fruchtbare, verhältnismäßig dicht bevölserte Red-River-Gebiet ein, das 240 m über dem Meeresspiegel liegt und etwa 18 000 qkm umfaßt. Zweisellos war dieses weite Thal einstens mit Wasser bedeckt und bildete einen Teil des großen Winnipeg=Sees, der die Wassermassen und sesten Bestandteile der Prairie-Ströme, des Saskatschewan, des Assiniboine u. s. w., aufnahm. As die Gletscher schwolzen, welche in vorgeschichtlicher Zeit die nördliche Halfte des Festlandes bedeckten, slossen die im ganzen Gebiete des Winnipeg-und des Manitoba-Sees aufgestauten Wassermengen gegen die Hudsonsbai ab und legten einen großen Teil des einstigen Seebodens trocken. Später versheerten Feuer die ungeheuren Wälder, die einst die Prairien bedeckten, die Flüsse sührten den Seen nicht mehr die alten Wassermengen zu, und die Verdunstung ließ die Seen immer mehr zusammenschrumpsen. So entstand der ungemein fruchtbare, heute dem Landban gewidmete Alluvial-Boden rings um Winnipeg.

Die Grenze des einstigen. Sees ist heute noch deutlich etwa 160 km westwärts von Winnipeg zu ersennen, wo kurz vor der Station Brandon die zweite Terrasse, ein wellenförmiges Prairie- und Steppenland, im Durchschnitt 480 m über dem Meeresspiegel, erreicht wird. Durch dieses höhere Plateau haben sich die Flüsse tiese Coulées gegraben, in denen der hauptsächlichste Baumwuchs dieses Gebietes zu sinden ist. Der Boden ist hier lange nicht so reich und fruchtbar wie in dem Alluvial-Gebiete des Red River, allein er ist stellenweise doch noch ergiebigem Anbau zugänglich.

480 km weiter, also etwa 640 km westlich vom Winnipeg-See, beginnt die dritte, durchschnittlich 900 m über dem Meeresspiegel gelegene Terrasse, eine einsörmige, baum- und strauchlose Steppe mit zahlreichen Salzlagunen, jeglichem Andau verschlossen. Diese Steppe war dis vor 20 Jahren der beliebte Tummelplat der Millionen von Büsseln, die heute, wie schon bemerkt, gänzlich verschwunden sind. Gegen Westen zu und hauptsächlich längs des östlichen Absalz der Felsengebirge wird die Steppe pflanzenreicher; Gebirgsströme mit frischem, klarem Wasser durchziehen sie in Menge, und in ihren Thälern sindet man reichlichen Baumwuchs:

Diese westliche Hälfte der kanadischen Steppe wurde von der Regierung abgegrenzt und zu einem eigenen Bezirk, Alberta, gestaltet. Wie Manitoba in der blumenreichen Sprache der Landagenten und besoldeten Federhelben der kanadischen Pacific-Bahn als das Paradies der Ackerbauer, so wird Alberta allenthalben als das Paradies der Viehzückter angepriesen. Kalgarh ist die Hauptstadt des Bezirkes.

Wir waren, wie berichtet, spät abends in Kalgary angekommen und hatten in einem ganz annehmbaren Hotel übernachtet. Als wir uns am andern Morgen die Stadt ansehen wollten, war dies einfach unmöglich;

unmöglich nicht nur zur Zeit unseres Besuches, sondern im vergangenen -Jahre (1886) überhaupt. Man fah den Wald por lauter Baumen nicht. In den breiten Stragen wurde genagelt, gehämmert und angeftrichen, als. gälte es, binnen wenigen Wochen eine Großstadt aufzubauen. Die Stragen waren mit Baumaterial, Balken, Quadersteinen und Sandhaufen, verrammelt. Bedes britte Baus ftat in einer Bulle von Gerüften, in jeder Lude ber langen Häuserreihen wurde ber Grund für ein neues Saus gegraben. Kalgarn hatte seinen "Boom". Bon ben 1500 Einwohnern waren 1400 seit der Bollendung der Bahn zugeströmt, und alle Welt mar so eifrig mit ber Erbauung bes eigenen Beims beschäftigt, daß man noch feine Zeit gefunden hatte, auch nur hölzerne Trottoirs anzulegen. Die Strafen waren jungfräulicher Steppenboden, von Karren und Pferdehufen zu Staub zerftampft, ber eine fußtiefe, weiche Unterlage bildete. Baugrunde in den Sauptstragen wurden ju 50-150 Dollars der Fuß feilgeboten, so daß der Grund für ein bescheidenes Häuschen um faum weniger als 2000 Dollars zu erstehen war. Die Bewohner waren zur Salfe eingewanderte Engläuder ober amerikanische "Border Folks", aus dem nahen Dakota und Montana zugeströmt. Jedes haus hatte feinen "Store", und die Mehrzahl berfelben enthielt ben gewöhnlichen Prairie-Bedarf: glanzende Revolver, Gewehre und Munition, Sattelzeug, Pferdegeschirr, Küchengerätschaften und ganze Ppramiden von\* Blechkannen mit konservierten Lebensmitteln. Die Stadt wimmelte von Indianern in den absonderlichsten Trachten — hier ein baumlanger, kupferfarbener Rerl in Lederhofen, perlengestidten Mokassins und schmutzigem Ranevashemd, eine feuerrote Pferdedecke über die Schultern geworfen; dort ein Bravado zu Pferd, mit einer langen Jagdflinte vor sich auf dem Sattel, aber einen alten, hoben Cylinderhut auf dem in Böpfe geflochtenen schwarzen Haar; ein dritter stolzierte in einem alten, zerlumpten Überrock von New-Porfer Schnitt umber, aber bie "Civilisation" hatte bislang nicht sein haupt erreicht, dus noch im alt=indianischen Federnschmuck prangte. galoppierten ein paar wilde Gesellen auf kleinen, ungesattelten Ponies durch die Stragen, ober jogen mit Weib und Rind, mit Belt und ihrer fonftigen habe nach irgend einem freien Plat außerhalb ber Stadt, wo ichon ein paar Indianer-Tepees aufgestellt waren. Die kanadische Regierung zahlt ja jedem Indianer, Mann, Weib und Rind, eine jährliche Penfion von 5 Dollars, und dieses Geld wird von den gahlreichen in Alberta hausenden Rothäuten in Kalgary für allerhand Tand, billigen Schmud, Meffingknöpfe u. dgl., ausgegeben — eine ganz bedeutende Ginnahmequelle für die dortigen Tra ders.

Als "Cith Hall"; d. h. Bürgermeisterei, wurden uns zwei verschiedene hölzerne Gebaude gezeigt. Das eine war wohl die Privatwohnung, das andere die Kanzlei des Bürgermeisters? Mit nichten. Wir erfuhren zu unserer überraschung, daß Kalgary eben zwei Bürgermeister und zwei ver-

schiedene Stadtverwaltungen besoß, die einander in den Haaren lagen und sich her Herrschaft von Kalgarh streitig machten. Das dauerte schon einige Monate; aber wie ich nachträglich erfuhr, wurde schließlich die eine Bürgermeisterei über den Hausen geworfen. Beendet war der verderbliche Streit, und ein Richter war wieder auf Erden; seine Gattin war eine VollblutsIndianerin.

Der Bezirk Alberta hat aber noch eine andere Stadt dieser Art aufzuweisen, nämlich "Fort Mc Leod", etwa 210 km südlich von Kalgarn, auf dem Wege zur Grenze der Vereinigten Staaten gelegen. Mc Leod hat indes noch keine Lokomotive gesehen, aber es wird kaum lange dauern, bis eine Zweigsbahn nach dieser wichtigen Garnisonsstadt der "Mounted-Police" gebaut sein wird. Der grausame, kriegerische Stamm der Blut-Indianer, die unter dem Besehl des Häuptlings "Red Crow" (rote Krähe) stehen, hat nämlich hier sein Hauptlager, und weiter nördlich besindet sich auf verschiedenen "Reserven" eine große Zahl der immer noch wilden Blackseet (Schwarzssüße), deren Häuptling der berücktigte "Crow-Foot" (Krähensuß) ist. Im ganzen beträgt die Zahl der im südwestlichen Teile von Alberta hausenden Indianer innner noch an 12000, und für die 100 Gendarmen von Fort Mc Leod ist dieser Posten gerade keine Sinekure, zumal die Siour und Ogallalas aus dem benachbarten Montana, nicht selten Kanada mit ihrem Besuche beglücken.

Überdies liegt Fort Mc Leod inmitten des reichsten Weidelandes und ift somit das Paradies der "Cowbons" oder Biehzüchter, die, großenteils aus Texas, Nebraska, Dakota und Montana zugewandert, die dortigen "Sitten und Trachten" über die Grenze mitgebracht haben. Der breitframpige Merikmerhut, die gewaltigen Sporen, das Lederwams und die Lederbeinkleider, der Breite Patronengurtel und der Revolver sind hier nichts Ungewohntes, ebensowenig die mit Flüchen und Flintenschüffen untermengte Cowbon-Gemuit= lichkeit. Fort Mc Leob mare das Urbild einer Grenzstadt des amerikanischen Westens, wenn nicht eine Hauptsache fehlte: Die Wirtshäuser und Schnapsläden. Im ganzen Nordwesten ist nämlich die Sinfuhr und der Verkauf von Feuermaffer unter ben ftrengften Strafen verboten, und die "Mounted-Police" hat mit der Überwachung der Whisty-Schmuggler an der Grenze vollauf zu thun. Es kommt dabei nicht selten zu blutigen Zusammenftößen. Häufig genug verstehen es jedoch die pfiffigen Pankees, den gefürchteten Rotroden auszuweichen; benn auf ben "Ranches" (Biehzüchtereien) hat wohl jeder Combon fein Flaschen ebensogut gefüllt wie fein Bulverhorn — nur fteht der Name Whisty nicht darauf zu lesen. Alle möglichen Bezeichnungen, von dem Magenbitter und dem Kölnisch Wasser bis zu dem Saarol und dem Sunyadi Janos (bem bekannten Bittermaffer), muffen bem Mhiskh-Schmuggel als Deckmantel dienen; wollte man nach ihnen gehen, so mußte man sich die

Fig. 49. Blodhaus im Alberta-Begirt.



Cowboys als gestriegelte, pomadisierte, parsümierte, schwächliche Dandies vorstellen. Aber all die Toilette-Mittelchen werden nicht äußerlich, sondern mit überraschender Wirfung, innerlich gebraucht. Ein Apothekerladen mit derlei Medikamenten würde hier glänzende Geschäfte machen.

Das Weideland in der Südhälfte von Alberta umfaßt nahezu vier Millionen Acres längs dem Oftfuß der Felsengebirge und auf 80-160 km in die Steppe hinaus. Der Grasmuchs ist hier so üppig, daß fogar ameritanische Biehzüchter ihre mitunter nach Tausenden gahlenden Berden aus Montana und Datota nach Alberta treiben und hier Streden bis zu 250 gkm von der kanadischen Regierung mieten. Die jährliche Miete für Weibeland betrug bis jum vergangenen Jahre (1886) 1 Cent ober 4 Pfennig ber Acre, und es war gestattet, Länderstrecken bis zu 100 000 Acres auf 21 Jahre um diesen Preis zu mieten. Im letten Jahre murde der Mietzins jedoch auf 2 Cents ober 8 Pfennig für den Acre erhöht. Von biesem Entaegen= . tommen ber Regierung wurde benn auch begreiflicherweise ber ausgiebigfte Gebrauch gemacht; waren doch Ende 1885 in Alberta nicht weniger als 2 Millionen Ucres Weibeland an 58-Biehzüchter vermietet, was der kanabischen Regierung 20 000 Dollars Miete eintrug. Der Biehftand betrug an 47 000 Stud Hornvieh, 5000 Pferde, und es wird angenommen, daß fich Hornvieh hier in 24-30 Monaten in der Zahl verdoppelt. erweisen sich diese "Ranches" in Alberta nicht besonders einträglich: die Ausfuhr nach dem Often ift noch verschwindend klein; da in den bevölkerten Zeilen des Festlandes der ganze Bedarf durch das amerikanische Vieh gedeckt wird. Die Michzuchter-mugen fich also vorläufig mit der Hoffnung auf befferet Beiten zufriedengeben und ein wenig Rapital zuseten.

Die Bermalter und Gigentumer der großen "Ranches" find der Mehr= zahl - nach Engländer und Schotten, mährend das Heer von Combons und "Herbers" aus Texas, Rolorado, Montana und anderen amerikanischen Steppenländern ftammt. Anerkannt ift ber Ruf ihrer Ausbauer und Geschicklichkeit; sie wetteifern miteinander im Reiten, Lassowerfen und raschen "Round-up" oder Zusammentreiben der großen Berden. Der Combon, ber in der fürzesten Frift die größte Berde jum "Round-up" bringt, wird . jum Belben bes Tages, gefeiert in Ralgary und umworben von den Berbenbesitzern. Ungeachtet ihrer roben, ungeschlachten Lebensweise und ihres beftandigen Berkehrs mit wilden Indianern, tragen die Cowbons doch ein, warmes Herz im Leibe, find großmütig und gastfreundlich. Bei der Abmefenheit von Städten und Anfiedelungen ift ber Reisende hier ausschließlich auf die Gaftfreundschaft der "Ranches" angewiesen, und er flopft an feine Thüre vergeblich. Die "Ranches" bestehen gewöhnlich aus roh gezimmerten Hütten ober Blodhäusern, womöglich auf kleinen Erhebungen, einem Flußlauf nabe, erbaut und vielleicht mit Paliffaden zur Berteidigung gegen

Indianer umgeben. Ein Blockhaus dient gewöhnlich als Wohnung für den Eigentümer der Berde oder den Berwalter und als Magazin für die Lebens mittel, ein anderes enthält die Rammern für die Combons, ein brittes vielleicht die Stallungen, für die wertvolleren Pferde und die Sattelkammer. Die Lebensmittel beschränken sich fast ausnahmslos auf Ronferven. von der Suppe bis jum Deffert, wird in Konferven vom Often her eingeführt: felbst Milch und Butter kommen in Blechbüchsen aus den Bereinigten Staaten; benn wo wirde fich ber friegerische, im Rampfe mit ben Indianern und Raubtieren großgewordene Cowbon berablaffen, Revolber und Flinte abzulegen, um friedlich Rithe zu melten oder Butter zu fchlagen? Auf den wenigsten "Ranches" wird man ein weibliches Wefen finden, das etwa die Haushaltung beforgen tonnte. Im Blodhaufe des Ranche-Herrn befindet fich das gemeinschaftliche Speisezimmer, das gleichzeitig auch zur Rüche Roh gezimmerte Bante und Tische sind die ganze Einrichtung; an ben Banden prangen vielleicht ein paar Sirschgeweihe, ein buschiger Buffeltopf oder einige Holzschnitte aus illustrierten Zeitungen. Die Lücken und Spalten zwischen den Balten der Bande find mit Lehm verschmiert, das Dach ist mit Rasenziegeln eingebeckt, auf benen das Gras üppig weiterwächst. In den Schlaffammern findet man nur felten ein Bett. Gewöhnlich bilben ein paar Tierfelle und Pferdedecken das Lager des Cowbon, und seine Toilette macht er im Freien am Flugrande.

Borderhand besinden sich die "Kanches" von Alberta größtenteils in der kleinern Bezirkshälfte, süblich der Eisenbahn; in den folgenden Jahren werden, wenn sich die Viehzucht in so großem Maßstade überhaupt bewährt, wohl auch die weiter nördlich um die Quellen des Großen Saskatscheman gelegenen Länderstrecken von Viehzüchzern gemietet werden. Es wird behauptet, daß die nördliche Hälfte von Alberta ein milderes Klima besitze als die südliche oder sogar als die Prairien von Manitoba, und als Ursache giebt man die vom Stillen Ocean herüberwehenden Tschinuk-Winde an, welche, dank der geringen Höhe der Felsengebirge in den nördlicheren Breiten, von diesen nicht mehr aufgesangen und zurückgehalten werden.

In der That findet man in diesen Gegenden viel mehr Ansiedelungen und auch Feldbau, als in irgend einem andern Teile Kanadas unter den gleichen Breitegraden. Dort am Oberlause des nördlichen Sastatschewan steht auch das Fort Somonton, das wichtigste und größte Handelsfort der Hubsonsbai-Gesellschaft im ganzen Nordwesten. Die Reisenden, welche diesen entlegenen Außenposten der Civilization der Weißen besucht haben, schildern das ganze Gebiet als ungemein fruchtbar und dem Acerdau zugänglich.

# 27. Das nördlichfte Kulturgebiet Amerikas.

Der Strom "weißer Civilisation", der sich seit Beginn dieses Jahr-'hunderts mit immer zunehmender Stärke über das nordamerikanische Reftland ergoß, die "weiße Eroberung", "the white conquest", wie sie Hepworth Digon nennt, hat fich mit den Millionen Quadratkilometer Landes der gemäßigten Zonen nicht zufriedengegeben. Gine Raffe von mehr als 60 Millionen ift in der Reuen Welt entstanden, und obichon ihr ein Ländergebiet jo groß wie gang Europa gur Besiedelung offen gestanden, ift ihr Drang, nach der friedlichen Eroberung neuer Länderstriche noch nicht erfättigt. Hunderte von Jahren können noch vergehen, bis der neue Weltteil dieselbe Bebolterungsbichtigkeit wie Europa aufzuweisen haben wird; nach hunderten von Millionen berechnet man die Acres Landes, die innerhalb der gemäßigten Bone noch brach liegen, des Pfluges und Spatens des Anfiedlers harrend; aber der Drang nach raschem Gelderwerb, der Unternehmungsgeift ift zu groß, als daß er sich mit dem langfamern, sichern Gewinn des mittlern Teiles bon Nordamerika zufriedengabe. Kaum wird durch eine Gifenbahn irgend ein Landgebiet eröffnet, als fich auch schon Spekulanten und Abenteurer zu Hunderten finden, um das neuerschlossene Land auf irgend eine Weise auszubeuten und rasch ihr Glud zu machen. Wie den Eisenbahnen Amerikas, fo geht es auch Diefer eigentumlichen, in der Neuen West fo gablreichen Menschenklaffe: fie eilen bem Bedarf voraus, fie Jonmen ihm guvor, und erreicht derfelbe langsam vorwartsschreitend wirklich ihre Gebiete, so find fie schon auf dem Posten und ernten den Gewinn. So ging es in den Prairien, so in Texas, in Ralifornien und in Kanada. Das lette und neueste Land, deffen sie sich bemächtigt haben, ift des Bezirk Athabasta, im außersten bewohnbaren Norden, im Fluggebiete des nördlichen Gismeeres, auf gleicher Sohe mit ber Norospite von Labrador und ber Sudfonsbai. - Ubrigens find fie nicht die erften Beigen, die fich in diese unwirtlichen Winterländer gewagt haben; denn die hudsonsbai-Gesellschaft hatte ja an einzelnen Fluffen, und Seen der großen tanadischen Wildnis ichon. por einem Jahrhundert ftarte Sandelsforts errichtet 1.

Mit der Besiedelung des Bezirkes Athabaska wird es freilich noch seine gute Weile haben. Er ist allerdings schon zu einem politischen Begriff vorgeschritten, er hat seine Grenzen und sein über 300 000 akm umstassendes Areal; aber er harrt noch immer der Bevölkerung. Die weiße Einwohnerschaft ist vorderhand nicht einmal groß genug, um die Bezirkseregierung zu bilden; sie muß mit 100 Personen hoch angeschlagen werden. Athabaska hat auch noch keine Hauptstadt, ja nicht einmal ein Dorf, oder

<sup>&#</sup>x27;1 Wgl. oben S. 133 f.

eine Ansiedelung, die aus mehr als vier Häusern bestände. Die weiße Rasse ist nur durch einige Händler oder Faktoren der Hudsonsbai-Gesellschaft vertreten; wohl die bedeutendste Faktorei der Gesellschaft und gleichzeitig die bedeutendste Ansiedelung im Lande ist das Fort Chippewhan, an den Ufern des Athabaska-Sees, mit einem halben Dutzend weißer Bewohner. Die zweitwichtigste Faktorei ist Fort Dunvegan am Oberlause des Friedensschusses. Ist einmal die teilweise schon im Bau begriffene Eisenbahn von Winnipeg nach dem im nördlichen Aberta gelegenen Fort Edmonton sertiggestellt, so muß man sich auch auf die teilweise Besiedelung von Athabaska durch Viehzüchter und Cowboys gesaßt machen.

Athabasta enthält im Stromgebiete des Friedens-Flusses (Peace River) einige 50 000 qkm guten und reichen Prairie-Bodens. Ein Teil davon reicht in das nördliche Alberta bis zum Oberlaufe des Saskatschewan, also in die Umgebung von Fort Edmonton; dieses größte und wichtigste Handels-fort des ganzen Nordwestens kann auch als die Hauptstadt des Friedens-Fluß-Bezirkes angesehen werden.

Fort Comonton besteht allerdings heute noch aus nur vier Blodhausern, welche, von ftarken Baliffaden und Graben umgeben, auf einer Erhöhung an ben Ufern bes Saskaticheman, 350 km in gerader nördlicher Richtung von Ralgary liegen; aber es ift hier in dem "großen, einsamen Lande" vielleicht bon größerer Wichtigkeit, als in Europa eine Stadt von 50 000 Ginwohnern. Man schaue nur die Dampfer, welche auf ben Strömen, und die Warentaramanen, welche auf den endlosen Prairien vertehren! Der Sastatscheman wird feiner gangen Lange nach, bom Winnipeg-Ses bis Edmonton, von Dampfern befahren; ebenso der Unterlauf des Friedens-Fluffes, der Uthabaska-Flug und der Uthabaska-See. Vor der Volkendung der kanadischen Bacific-Bahn verliegen bekauntlich lange Wagenkolonnen, Dukende mit Ochsen bejpannter, von Salbindianern gelenkter Frachtwagen, die Stadt Winnipeg, um durch die Brairien die drei Monate dauernde Überlandreise nach, Fort Edmonton zu machen; ebenso wurden Dampfer ben Saskaticheman hinauf= gefandt. Seit der Bollendung der Pacific-Linie werden die Frachten für Fort Edmonton mittelft der Bahn nach Ralgary befordert und erft von dort mittelft der ichon erwähnten Frachtwagen, der sogenannten Red River Carts, über Land nach Comonton geführt, mas noch immer etwa zwei Wochen Reif . erfordert. Obwohl Edmonton weit über die Grenzen des bekannten und teilweise besiedelten Landes hinaus in die Wildnis vorgeschoben ift, hat es doch schon seine Telegraphenlinie.

Unter dem fruchtbaren Friedens-Fluß-Bezirke ist nicht etwa das weite, tief in das Hochplateau am Ostabhang der Felsengebirge eingeschnittene Flußthal allein gemeint, sondern gerade dieses Hochplateau selbst, das an den Ausläusern der Felsengebirge etwa 270 m über den Fluß erhaben ist

und sich allmählich gegen Osten zu, also gegen den Athabaska-See, bis auf 10 m senkt. Die alten "Boyageurs" der Hudsonsbai-Gesellschaft nannten diese vollständig flache Hochebene "La Grande Prairie" (die Große Prairie), und nicht mit Unrecht; denn üppiger Graswuchs bedeckt diese weite, wassereiche Sbene, die sich in südlicher Nichtung bis nahe an den Saskatschewan erstreckt. Die zahlreichen Flußläuse der Großen Prairie sind an ihrem Ursprung nahezu im Niveau der Prairie, schneiden sich aber auf ihrem Laufe gegen den Friedens- oder den Athabaska-Fluß immer mehr ein, dis sie nahe ihrer Mündung durch tiese, breite Thäler fließen, die gewöhnlich reichen Baumwuchs zeigen.

Im südlichsten Teile dieser fruchtbaren Hochebene, schon im Bezirke Alberta, in einem Umkreise von etwa 150 km von Fort Somonton, sind große Streden bereits dem Weizenbau unterworfen. Daniel M. Gordon, dessen lehrreichem Buche "Mountain and Prairie" die vorstehenden Angaben hauptsächlich entnomment sind — versichert, die Ernten hätten die spärlichen Ansiedler dortselbst vollständig befriedigt.

Db aber die Große Prairie in den nördlicheren Begirken langs des Friedens-Fluffes und bes Athabasta dem Aderbau gewonnen werden kann, ift noch nicht erbrobt worden. Rings um die gewöhnlich gegen Witterungs= unbilden geschützt gelegenen Forts der Hudsonsbai-Gesellschaft murden mohl fleinere Streden mit Gemufe und Kartoffeln bebaut, die ziemlich gut gediehen. Jedoch auf dem Hochplateau selbst sind hinreichende Bersuche noch nicht gemacht worden. Professor Macoun, der von der kanadischen Regierung beauftragt war, Untersuchungen darüber anzustellen, fand in Fort Bermillion am Unterlaufe des Friedens-Fluffes am 12. August auf kleinen Feldern schon gemähte Gerfte, welche am 8. Mai gefäet worden war. Undere Ber= suche hingegen fielen minder gludlich aus, da der turze Sommer gewöhnlich nicht ohne harte Frofte ablauft, welche die Saaten in einer Racht vernichten. Gordon, der den Monat August im Friedens-Fluß-Bezirke zubrachte, erzählt von mehreren Froften am 20., 25. und 30. Auguft, welche die Saaten auf den kleinen Feldern in der Umgebung der Forts vollftandig zerftorten. Diese vorzeitigen Froste machen den Unbau von Weizen in Athabasta wohl unmöglich; aber Gerfte, hafer und andere Feldfrüchte leiden, wenn gur gunftigftert Jahreszeit gefäet, weniger barunter.

Besser wird die Grande Prairie sich zum Weideland für Vieh eignen. Der Winter ist in diesen hohen Lagen natürlich ungemein rauh, der Sommer bringt hier etwa die gleiche Temperatur, wie in der Provinz Quebec. Größere Ausbeute als Landwirtschaft und Viehzucht versprechen die ausgedehnten Waldungen am Athabaska und die Kohlenlager am Friedens-Fluß zu liesern; doch all das wird seine gute Weile haben. Auf die Kohlen des Friedens-Flusse und das Holz vom Athabaska wird man es im Lause dieses Jahrtausends

schwerlich absehen; denn Kanada, hat anderwärts, an Stellen, die durch Eisenbahn und Flußschiffahrt leicht zugänglich sind, mehr als ausreichend dabon aufzuweisen.

Der größte Teil des Bezirks Athabaska wird jeder Besiedelung wohl für immer verschlossen bleiben; denn, die Große Prairie und die Flußthäler, sowie die sübliche Hälfte des Friedens-Fluß-Gebietes ausgenommen, ist das Land unfruchtbar, eine viele Tausend Kilometer umfassende Sumpf- und Felsenwüste. Dies gilt besonders von der zwischen dem kleinen Stlaven- See und dem Athabaska-See gelegenen Strecke östlich vom Friedens-Fluß, die aber dafür als ein wahres Paradies für die Biberjagd angesehen werden kann.

Die zahllosen Bäche und Gebirgsströme, Abstüsse der Sümpse, beherbergen noch jest Hunderttausende von Bibern, die mit ihren Wohnungen, Dämmen und Wasserbauten ganze Städte bilden. Aus diesem Bezirk allein wurden der Hudsonsbai-Gesellschaft von ihren Trappern und indianischen Jägern in manchen Jahren an 8000 Biberselle abgeliesert. Früher betrug der durchschnittliche Preis der Biberselle 2—4 Dollars für das Pfund. Heute ist derselbe auf 5—6 Dollars gestiegen; bei dem gewöhnlich 2—3 Pfund erreichenden Gewicht eines Felles ein ganz ertlecklicher Gewinn. Das Gewicht des amerikanischen Bibers erreicht nicht selten 60—70 Pfund; das zarte, sette Fleisch hat einen eigentümlichen Geschmack, wird aber im Nordwesten doch sehr gerne gegessen; besonders gilt der Schwanz des Bibers als großer Leckerbissen. Die Felle der amerikanischen Biber sind im allgemeinen etwas dunkler als jene der europäischen; es kommen jedoch auch weißgestecke und weiter südlich ganz gelblichweiße Biber vor.

Das nördliche Athabaska ist auch ein gutes Jagdgebiet für den berühmten kanadischen Hirsch, der an Größe selbst die deutschen Soelhirsche übertrifft und dessen Geweih nicht selten von der Rose dis zur Spize in gerader Linie über 120 cm mißt.

#### Ш.

## Britisch-Kolumbien.

### 28. Aber die Felsengebirge.

Wir mußten uns durch ein sonderbares Bolfergemisch ben Weg bahnen, als wir bom Stationsgebäude in Ralgarn aus ben eben eingetroffenen großen Poftzug ber fanadifchen Bacific-Bahn erteichen wollten, um ihn zur Fahrt über die Felsengebirge von Britisch-Rolumbien nach dem Stillen Ocean. zu benuten. Schottische und englische Kubhirten, in der malerischen Tracht der megikanischen Rancheros und Vacqueros, tummelten fich auf ihren kleinen, zähen Ponies herum oder lungerten, an das hölzerne Stationsgebäude ge= lehnt, den gewaltigen Sombrero nach hinten geschoben, das kurze englische Pfeifchen im Munde, die Sande in den ledernen, mit Franfen befetten Beinkleidern vergraben. "Burger" von Kalgary, in roter Blufe, die Beinkleider in die hohen Stiefelschäfte gesteckt, Revolver im Gürtel, standen in Gruppen beisammen, die Antunft des Zuges-mit den östlichen Zeitungen erwartend. hier und dort horben von schmutigen Indianern, in ihre roten oder lichtblauen Wolldeden gehüllt, große Ablerfedern im Haare, den Tomahamt oder eine Flinte in den Banden, die Fuße in perlengestidten Mokaffins stedend; neben ihnen kleine bronzehautige Squams mit langem, in dichten Strängen herabfallendem ichwarzem Haar, die Wangen ganz mit ziegelroter Farbe eingerieben; fcmutgige Indianerfinder ohne Bekleidung spielten mit fleinen Bogen und Pfeilen; laggwegopfte Chinefen in lichtblauen Bemden und weiten, buntelblauen Beinkleidern eilten ftumm und schüchtern an uns vorbei, und ein baumlanger Ungar ftand gerade am Billeischalter, um sich ein Billet nach Bancouver zu lösen. Er hätte genug von dieser "darned. city" unter diesen "darned Indschuns", brummte er uns zu, als er seinen Geldbeutel wieder am Bragen abwärts unter feinem Bembe verschwinden ließ. Ein paar berittene Balviften, die in ihren roten Uniformen und fühnen helmen gang wie englische Leibgardiften aussahen, eilten zu bem Eisenbahnzuge und spirangen bon Waggon zu Waggon, um nach Spirituofen zu fahnden. Die Paffagiere des Zuges, Kanadier, Englander, Amerikaner, mischten sich für die turze Zeit des Aufenthalts unter diesen Bölker-Farbentasten, und während ich von meiner "Section" im Pullmanwagen aus durch die glänzenden Spiegelscheiben das sonderbare kanadische Babel betrachtete, weinte mein Nachbar, ein neu-schottischer Franzose: "Wunder, wie dieses Mischvolk wohl hierher geschneit wurde!"

Balb nachdem wir Kalgarh mit seinen Holzbuden und Indignerzelten verlassen hatten, drangen wir, im Thale des klaren, hellgrünen Bow-Flusses dahineilend, in die wüsten, öden, toten Vorberge der gerade vor uns zu 3000 und 3600 m Höhe, emporstrebenden Felsengebirge ein. Den romantischen, über Stock und Stein stürzenden Fluß schien Mercurius in höchsteigener Person den Kanadiern entgegengesandt zu haben, als wäre er selber Hauptsaktionär der Pacific-Bahn. Fleißig schabten und wuschen und hobelten die krystallenen Gletschersluten ein breites, bequemes Flußthal durch die aller Beschreibung spottenden wilden und unzugänglichen Felsmassen, und während ihre mehrere tausend Meter hohen, kahlen Abstürze uns ein stummes "Bis hierher und nicht weiter" zuzurufen schienen, eilte unsere Lokomotive mit Leichtigkeit durch das Flußthal auswärts bis an den Kamm des Gebirgszuges.

Mit dem einen Gebirgszug hat die Arbeit der Überfteigung erft be-Auf dem 960 km langen Wege von dem Westrande ber Prairien nach den Kuften des Stillen Oceans muß die Bahn nicht weniger als vier parallele Retten der Felfengebirge übersteigen, eine Aufgabe, die nur unter ben großartigsten Schwierigkeiten und mit "enormen, Rosten gelöst werden fonnte. Die öftlichfte der vier Retten, welche wir eben im Begriffe maren zu überschreiten , ift die Hauptkette der Felsengebirge. Der Sattel, burch welchen die Bahn gelegt wurde, ist allerdings nur 1589 m hoch, und wir befanden uns in Kalgary bereits auf 1014, m. Allein die Bahn muß viermal bergauf und bergab, wie ein Rennpferd beim Hürdenrennen, ehe fie das Ziel, die Westkufte des Kontinents, erreicht. Bon den amerikanischen Überland Bahnen hat die nördliche Pacific-Bahn nur zwei Ketten, beide etwa 1650 m hoch, die Central-Pacific drei Retten zu übersteigen. drei Überstiege geschehen über Höhen von 2470, 2360 und 2100 m; aber bennoch wird die Erbauung der Central-Pacific-Bahn taum größere Schwierigteiten geboten haben, als jene ber kanadischen Bahn auf ihrem ganzen Wege durch das waldreiche Hochgebirgsland von Britisch=Rolumbien, dem Graubünden bon Nordamerika.

Es sind wahrhaftig Graubündener Landschaften, die uns auf der Fahrt im Thale des Bow-Flusses überall entgegentreten. Ich habe die Felsengebirge ihrer ganzen Ausdehnung nach bereist, dom Popokatepeil dis zum Mount Baker, aber nirgends den Namen Felsengebirge so passend gefunden, nirgends so unglaublich kühne Formen, Zacken, Phramiden, Grate und Türme angetroffen, wie hier. Die Wildheit des Gebirges wird noch durch die öden, tohlschwarzen Flächen erhöht, welche die verheerendsten Waldbrände hier zurückstellschaften.

gelassen haben. Verköhlte Baumstämme ragen hie und da zu Hunderten und Tausenden empor, und ihre Größe zeigt uns, welche kolossalen Baum-riesen hier dem wütenden Elemente zum Opfer gefallen sind. Etwa auf 1200 m höhe tritt uns die gewaltige Felswand des noch weitere 1800 m in die Wolken ragenden Kaskadenberges entgegen; schon fürchtet man, die auf dieselbe zueilende Lokomotive würde ihre Stirn daran zerschmettern, so vollskändig ist der enge, dunkse Paß verborgen, durch welchen die Bahn binnen wenigen Minuten die Station Banss erreicht.

Banff ist noch auf keiner Landkarte zu finden; benn es ist erst wenige Monate alt. Und doch wird fein Name sicherlich bald ebenso bekannt werdenund einen ebenso guten Klang befommen, wie Saratoga ober Manitou. Ift Britisch = Rolumbien das Graubunden Amerikas, fo ift Bauff ein im Werden begriffenes Davos — ein Gebirgsthal, umgeben von bewaldeten Bergen, hinter benen die schneeigen Gipfel ber Felsengebirge emporragen. Vorderhand ist Banff noch ein balneologisches Wickelfind, mohl der urwüch= sigste Badeort, den ich in verschiedenen Weltteilen bisher angetroffen habe. Station Banff ist bom Babeort Banff ein gutes Stud Weges entfernt, und ba man mir von den Heilquellen viel erzählt hatte, beschloß ich, hier mitten im Gebirge zu übernachten und erst mit bem nächsten Zuge - bie tanadische Pacific-Bahn hat nur einen Passagierzug täglich — weiterzufahren. Ein Ritt über das trodene, staubige Sochplateau brachte mich in einer halben. Stunde nach der Wiege des fünftigen Babeortes, an ben Ufern des romantischen, hier einen kleinen, frystallhellen See bildenden Bow-Flusses. Bor fechs Monaten war das ganze Thal noch eine vollständig unbewohnte Wildnis, Die bom Fuße eines Weißen taum jemals betreten worden war. Seute hatte es bereits Hunderte von Einwohnern, darunter an die 50 Badegaste. Man hatte mir erzählt, Banff besite icon zwei Hotels, aber biefelben entsprächen, wie ich nun sehen konnte, kaum den Begriffen, die wir uns von Hotels zu machen pflegen. Zwei niedrige Blodhäuser, aus rohen, unbehauenen Baumstämmen zusammengefügt, mit offenen Luten an Stelle von Fenstern und Thuren, bilbeten die Speifefale und einige Dugend zwischen niedrigem Strauchwerk errichtete Zelte die "Schlafzimmer" diefer "Hotels". Die heißen, schwefels und eisenhaltigen Quellen, welche Banff zu fünftiger Größe und Berühmtheit verhelfen follen, entspringen an verschiedenen Stellen der nahen Bergwände. Die größte entleert fich in einen mit flarem, bellgrunem Baffer gefüllten offenen Tümpel, in welchem eben einige "Rurgafte"ihr Bad nahmen. Aber die heilkräftigste Quelle befindet sich in einer etwa 12 m tiefen, finstern Höhle, auf deren Grund man mittelst Leitern hinabsteigt. Sie hat den Borteil, daß man sich beim Baden in tein anderes Badekoftum zu hullen braucht, als in die natürliche Dunkelheit. Zu einer dritten Quelle mußte ich einen steilen, steinigen Pfad längs der siblichen Felswand emporklettern.

Auf 150 m Höhe über dem Thale quillt sie in startem Strom aus den Felsen hervor, und hier stehen einige aus roben Stämmen zusammengenagelte "Badekabinen", die aber trot ihrer fpiegel- und handtuchlosen Einfachheit verlodend genug waren, um mich zu einem toftlichen Bade zu bewegen. Die Eisenbahn haf Banff unter ihren mächtigen Schutz genommen; ichon arbeiteten Dugende von Chinefen fleißig an der Berftellung von Wegen durch den schönen Raturpark, schon mar der Grund zu einem großartigen Hotel nach europäischen Begriffen gelegt. Ginige Jahre noch, und Prinzeffin Mode wird hier ihren Einzug feiern, gerade so gut, wie in südlicher gelegenen Felsengebirgsbädern, in Idaho, in Manitou oder Las Begas. Als ich Las Begas in Neu-Mexiko bor zehn Jahren zum erstenmale besuchte, war es bon fast ebenso rührender Einsachheit wie Banff. Sechs Jahre nachher war es zu dem fashionabelsten Bade der Felsengebirge geworden, und das großartige Hotel Montezuma, von der Atchison-Topeta- und Santa-Fé-Eisenbahn erbaut, war das eleganteste und beste Hotel zwischen Chicago und Allerdings brannte es zwei Jahre nach seiner Erbauung San Francisco. bis auf den Grund nieder, aber einige Monate nachher mar es - ein Phönix — womöglich noch großartiger auferstanden.

Um frühen Morgen hieß es das harte Zeltlager wieder verlaffen. Bug paffierte Banff um 3 Uhr morgens, hier im Hochgebirge keine angenehme Stunde, um fich reisefertig ju machen. Ich brauche taum ju fagen, daß ich der einzige Baffagier war, der in Station Banff einstieg. halb Banff betritt die Bahn ben schwierigsten Teil ihres ganzen, 4800 km langen Weges, namlich den Kiding-Horfe-Baß (ber Baß zum ausschlagenden Pferbe), von dem Entbeder desielben mit diesem profanen Ramen belegt, weil er an dieser Stelle von einem der fleinen Gebirgsponies geschlagen wurde. Die Großartigkeit und Wildheit der Felsen auf diesem höchsten Kamm des Gebirges spottet jeder Beschreibung. Es scheint, als hatte biereine furchtbare Macht den Gebirgsftod gehoben und in Stude zerbrochen, beren jedes an Ausdehnung eine Rubitmeile umfaßt. Gie liegen auf- und nebeneinander, die kühnsten Formen in die Lüfte stredend, so steil und glatt, daß kaum der Schnee hier einen Halt findet und in Lawinen in die engen Shluchten und Thaler hinabstürzt. Einige der letteren werden durch flare, hellgrüne Gebirgsseen ausgefüllt, deren Tiefe noch niemand erforscht hat, anderen haben die rauschenden Gebirgsgewässer hinreichend Erde und Schlamm zugeführt, daß zwerghaftes Nadelholz in ihnen Nahrung findet. Die wenigften der kühn emporstrebenden, 3000—3600 m hohen Spigen haben Namen erhalten; nur die gewaltigsten Wahrzeichen, wie der Kastle-Mountain und Mount Lefron, sind von den Erbauern der Bahn getauft worden. Dennoch waren die Beißen schon an den Kastle-Mountain vorgedrungen, lange bevor man noch an die Erbauung einer Bahn hier gedacht hatte. Ja fogar eine Stadt von mehreren Taufend Einwohnern mar hier entstanden und wieber vergangen. Es war bas, als bas Silberfieber vor einigen Jahren fich biefer Gebiete von Britisch-Rolumbien bemächtigt hatte und in ber Rabe bes Raftle Mountain reiche Silberadern entbedt wurden. Binnen wenigen Monaten war eine große Minenftadt, Silver City, aus bem Boben geschoffen; aber die Minen waren bald ausgebeutet, und Silver City besteht heute aus einer . Anzahl verlaffener, morscher Bretterhütten, in benen taum mehr ein Dutend Einwohner jurudgeblieben find! Wir eilen, an diesen traurigen Ruinen moderner "Civilisation" vorbei, immer höher und höher in die Felsen hinein. Die Gegenden werden immer wilder und großartiger, und endlich verlaffen wir auch das Thal des Bow-Flusses, der uns mahrend des Aufstiegs ein fo treuer Begleiter gewesen, um einen engen, sumpfigen Sattel zu erreichen, eingefaßt von schneebedecten Boben: ben Riding-Borfe-Pag. Um andern Ende dieses Sattels entströmt ein winziges Flüßchen bem Sumpfe, die ersten Wasserropfen, die nicht mehr bem Stromgebiete des Atlantischen Oceans angehören. Es ift ber Ursprung des Riding-Borfe-Fluffes, der auf feinem Laufe nach Weften immer größer und mafferreicher bem Rolumbia-Strom und mit diesem dem Stillen Ocean queilt. Wir waren auf der Baffer-Icheide des Kontinents angelangt.

Würde die Herkunft des Namens "Kicking Horse" nicht bestimmt auf ein ausschlagendes Pferd zurückzuführen sein, so könnte man vermuten, die Entdecker des Flusses hätten die Wildheit desselben damit kennzeichnen wollen: so stürmt und tost und schäumt der mit jeder Melle an Wassermasse zunehmende Flus den westlichen Abhang der Felsengebirge hinab, dem mäcktigen Kolumbia-Strom zu. Die Fluten bohrten, wuschen, sägten sich eine wahre Teuselsschlucht durch die Felsen, und von den mehrere Tausend Meter hoch zu beiden Seiten in den kühnsten Formen emporsteigenden Felsen stürzen rauschend und schäumend andere Sturzbäcke in die Schlucht.

Wohl mögen die Pionière der Bahn lange gezögert haben, ehe sie sich entschlossen, die Schienenstränge da hinein zu lenken; aber es blieb ihnen kein anderer Weg übrig: Die ganze Kette zeigt auf Hunderte von Kilometer im Nord und im Süd keine günstigere Stelle, und selbst hier erforderte es die kühnsten und gewagtesten der disher bekannten Eisenbahnbauten, um die Züge von der Kammhöhe in das Thal des Kolumbia hinadzusühren. Während sich die Steigung von Kalgarh aus zur Kammhöhe, also 570 m, auf 198 km verteilt, muß der Abstieg zum Kolumbia, 834 m tief, innershalb 98 km gemacht werden. Die Eisenbahn wendet sich deshalb, tief in den Felsen eingeschnitten, längs der Abgründe dahin, den Fluß hinüber und herüber, durch lange; aus den Felsen gesprengte Tunnels, fortwährend abswärts mit einem Fall von 2,8—3,96 m auf 100 m. Für diesen Abstieg muß denn auch eine zweite Lokomotive angekoppelt werden, und heide Loko-

Mit zurückgehalmotiven halten mit reversiertem Dampf den Bug gurud. tenem Atem, in Ermangelung eines Beffern an die Site des eigenen Baggons fich klammernd, bewundern die Baffagiere das großartige Werk, wohl mit dem geheimen Bunfche, fo rafch als möglich wieder in minder halsbrecherische Gegenden zu kommen: Erst nach etwa breiftundigem Langen und Bangen auf schwebender Bahn fahren wir endlich bei Golden Cith in das Thal des großen Rolumbia ein. Aber die wenigen armseligen "Log Rabins" und Belte ber "golbenen Stadt" intereffieren uns weniger, als die gewaltigen Relsmauern der berüchtigten Selfirt-Rette, welche jenseits des Stromes brauend ihre Schnee- und Gletschergrate in die Wolken streden. Denn auch diese Rette muffen wir übersteigen, gerade so wie unser nunmehriger Reisebegleiter, der Rolumbia. Bergeblich hatte dieser-im Laufe der Jahrtausende seine Wellenbatterieen gegen die Felfen gerichtet, vergeblich seine Fluten als Mauerbredjer verwendet: die Felsen gaben nicht nach, und er mußte sich seinen Weg, statt durch die Felsen, um sie herum bahnen. 320 km fließt er nordwärts, bevor er seinen Weg durch die Sekkirk-Kette findet, und 320 km fließt er langs des weftlichen Fußes derfelben wieder füdwarts, nur 80 km von feinem ursprünglichen Laufe entfernt. Aber was er nicht vermocht, das hat die Kunft der Ingenieure doch ju überwinden verftanden. Wohl folgen wir dem Laufe des goldreichen Stromes einige 30 km, dann aber wendet fich die Bahn durch den Biber-Fluß-Canon birett auf die Gebirgskette zu und beginnt diese hinaufzuklettern. Bom Rolumbia-Strom bis ju dem 1200 m über dem Meeresnibeau gelegenen Rogers-Baf fteigt die Bahn auf einer Strede von 35 km 506 m und findet auf der Westseite, noch 72 km von der Baghobe, den Kolumbia wieder. War der Übergang über-die erfte, öftliche Rette der Felsengebirge schon ein ungemein schwieriger, so ist er doch taum zu vergleichen mit den großartigen Sinderniffen, welche fich dem Bahnbaue hier in der Selkirk-Rette entgegenstellen. Nirgends fand ich auf meinen Reisen eine Gebirgswüfte bon fo unbeschreiblicher Wildheit, Relfen bon folder Rühnheit und Großartigkeit der Formen, Gletschermaffen und Lawinenbahnen in folder Menge und in folder Rabe einer Bahn wie hier. Mutter Ratur felbst das graufige Gebirgsbild bereuen, das fie bier geschaffen hat, bededte fie einzelne Abhange mit Riefen-Cedern; aber auch diefe fielen an manchen Stellen berheerenden Waldbranden zum Opfer, benen fie mit ihren hohlen, terzengeraben Stämmen fo reiche Nahrung gewähren. Auch während wir diese bei aller Großartigkeit doch ungemein trostlosen Gebirge durchfuhren, beleuchteten brennende Riefenbäume wie Fadeln unfere Bahn. Wie Bunder fangen die morfchen Stämme Feuer, die Flammen ichießen durch is hohle Innere aufmaris und gungeln aus Spalten und Aftlodern herbor, fo bag im Sandumdreben der gange Riesenbaum an vielen Stellen gleichzeitig in Brand Endlich tann der verkohlte Stamm die große Laft nicht mehr tragen: gerät.

ächzend und frachend stürzen Stamm und Krone, beim Fallen Lawinen von Funken durch die Finsternis sendend, mahrend die Flammen die dichten

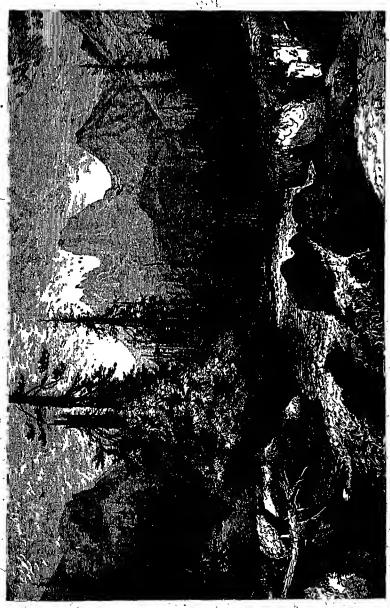

Rauchwolken wie in Abendrotglut hüllen. Bald haben die Stämme der nächststehenden Bäume Feuer gefangen. Bald rasen die Flammen auch durch ihre Afte und Zweige, verbrennen das Holz, versengen die Nadeln

Big. 50. Gebirgsanficht aus ber Settirt-Reite

verbreiten Verderben weit ringsum. Ein Waldesabhang fällt zum Opfer, ein zweiter folgt, und so fort, bis kalte, starre, baumlose Felsmauern dem Flammenmeer Halt gebieten. Nichts bleibt von solchen Waldbränden übrig, als die kurzen, schwarzgebrannten Stümpfe, die wie klagend kahle, verkohlte Aste gegen den Himmel strecken.

Aber diese Baume haben noch andere, stärkere, unbarmherzigere Feinde, als das Feuer: die Schneelawinen. Es ift, als wollte die Ratur hier oben. inmitten von Felfen, Schnee und Gis, alles Leben im Reime erdruden ober in vollster Blüte zerftoren. An zahlreichen Sangen sehen wir die Bahnen foldber Schneefturze genau abgegrenzt. Nicht nur bie Riefenstämme maben fie bon Grund und Boden wie Salme, auch Felsblode und Borfprunge rafieren fie formlich von ihrer Bohn, den Abhang während ihres Sturges glatt ichurfend. In der Geltirt-Rette bedurfte es der Erbauung bon 29 km Schneetunnels, um die Gifenbahn gegen die Lawinen zu schützen. Die Bahn ift an gefährlichen Stellen in den Felsen gehauen, und die schweren dicken Balten bes Schutbaches wurden in die Ebene des Abhanges gelegt, fo daß fie den herabstürzenden Maffen keinen Widerstand entgegensetzen und diese über fie hinweggleiten. Un anderen Stellen mußten großartige Bruden über die beiden Gebirgsbäche gebaut werden, deren Schluchten die Bahn, bei der Übersetzung der Feljenkette folgt. Der Mountain Creek wird auf einer hölzernen Brude — sogenanntem "Treffle-Wort" — bon 180 m Lange und 54 m Bobe gefreugt, und über den tiefen Canon des Stonen Creef führt eine hölzerne Bahn von 135 m Länge, die auf Holzpfeilern von 90 m Sohe ruht, die höchste bisher erbaute Brucke Diefer Art. Der Rug hielt auf dieser Brücke zum Speisen der Lokomotive mit Wasser, und wir sprangen aus den Waggons, um nicht nur das fühne Werk der Menschenhand, sondern auch die wilde Schlucht zu bewundern, durch welche der mafferreiche Bergstrom in 30 m hohem, schäumendem Falle dem Hauptfluffe zueilt.

Auf der Höhe des Rogers-Passes erreichen wir die Quelle des BiberFlusses, dem wir bisher gefolgt waren. Hier wechselt der Charakter der Gebirgsschau. An Stelle der Schluchten und Katarakte treten schneebeeckte Höhen, die dis auf 3000 m emporsteigen, und zwischen ihnen eingesattelt ruht ein massiger Gletscher, der bis unmittelhar an den Paß hinabreicht, der einzige Gletscher, den Reisende in Amerika auf den gewöhnlichen Touristenbahnen zu sehen bekommen; denn die Felsengebirge südlich der kanadischen Grenze sind ungeachtet ihrer dis über 4200 m reichenden Höhen gletscherlos. Die blaugrünen, durchsichtigen Krystallslanken der Eisriesen winkten uns so verlockend zu, daß wir einen unfreiwilligen, durch einen Unfall an der Maschine bedingten Ausenthalt benutzten, um über das Gerölle und den Schutt des Gletscherthales dis zum Fuße der Eismassen emporzuklettern. Die Eisenbahngesellschaft vollendete hier eben ein hübsches Schweizerhäuschen,

das "Glacier-Hotel", und obichon noch kaum angestrichen und mit Fenstern versehen, barg dasselbe doch bereits einige englische Bergfegen, welche diefes ameritanische Zermatt jum Mittelpunkt ihrer Entbedungsflettereien gemacht hatten. Ich schlug ihnen vor, bei ihren Ersteigungen der umliegenden Bergriefen doch Sohenmeffungen vorzunehmen; aber junächst maren leider feine Instrumente vorhanden, zweitens hatten sie damit auch gar nicht umzugeben vermocht, und drittens zeigten sie auch gar keine Lust zu "scientisic business" (wiffenschaftlicher Beschäftigung). Sie waren, so meinten sie, simple Touristen und überließen die Messungen anderen. Ich bedauerte ihre Dummheit lebhaft; denn bezüglich der Soben der Selfirt-Rette turfieren in der Belt erkledlich fette, großschnablige Enten 1. Wir wollen bem gewaltigen Bergkoloß, der vor uns am Südende des Rogers-Passes sichtbar wurde, dem Mount Sir Donald, kühnlich 3600 m gusprechen, aber gleichzeitig auch unserer Bereitwilligkeit Ausdruck geben, jede niedrigere Andabe widerspruchslos anzunehmen. Selbst die Hälfte dieser Sobe murde ja hingereicht haben, um den fühnsten aller Ingenieure eine harte Ruß knaden zu laffen. Bobe des Rogers-Paffes tamen wir verhaltnismäßig leicht. Hier oben aber standen die technischen Rußknacker wie - Ingenieure am Berge; benn' es galt, innerhalb 3,2 km 192 m tief hinabzusteigen. Sie nahmen sich am St. Gotthard ein Beispiel und bohrten Spiralen durch die Felsen, so daß die Bahn von 3,2 auf 9,7 km verlängert wurde. An einer Stelle saben wir sechs Stude des Schienenbettes die Relsen hinauf übereinander gelagert.

### 29. Durch Britisch-Kolumbien.

Mit der östlichen Felsengebirgs- und der Selfirk-Kette hatten wir die Wasserscheide der beiden Weltmeere überschritten und befanden uns im Herzen

<sup>1</sup> Mir fallt ba ber beruhmte Mount Good in Oregon ein, ben ich einige Wochen zuvor von meinen Fenftern im "Esmond House" zu Portland bewundert hatte. Ursprünglich wurden biesem Wahrzeichen Oregons mit echt amerikanischer Freigebigkeit 5100 m augesprochen; eine spätere Schähung berichwendete an ihn nur mehr 4800 m; Wintelmeffungen ergaben barnach ungefahr 4850 m, und die vor einigen Jahren ausgeführte Triangulation ichob ben fo behnbaren Berg auf 3900 m zusammen. Dann tam eine Meffung mit einem Aneroid-Barometer, die 3600 m ergab, und als bann noch einmal mit einem Merturial-Bardmeter nachgemeffen wurde, schrumpfte biefer Raifer unter ben Bergriefen ber Stillen-Ocean-Rufte zu einem Regligee von 3360 m aufammen, wogegen bie Bewohner von Portland indeffen mit lebhafter Entruftung Ginfprache erhoben und fich mit Iobenswertem Lotalpatriotismus jedes weitere Meffen und Befchneiden verbaten. "Wenn bas fo fortginge," meinte ein guter Portländer Burger einmal zu mir, "fo murbe aus unserem schönen Berge gar noch ein Loch im Boben." Diefelbe Gefchichte ergablt auch ein Mitarbeiter ber Londoner "Times" in einer feit bem Nieberfdreiben ber obigen Zeilen erschienenen intereffanten Brofdure "A Canadian Tour".

des goldreichen Britisch-Kolumbien, das bisher Gold von über 50 Millionen Dollars Wert geliefert hat. Das Gold ift bisher aber auch die Haubt= einnahmequelle der fpärlichen Bevolkerung gewesen; denn abgeseben bon den Wäldern' und dem Fischreichtum der Fluffe hat das große Land-nicht biel zu bieten. Rachdem wir auf unserer Dampffahrt nach Sonnenuntergang den Rolumbia zum zweitenmale überschritten hatten, begann sofort wieder der Aufstieg über die dritte Parallelkette der Felsengebirge, die Gold-Range, und dem Laufe kleiner, viele romantische Gebirgsseen bildender Fluffe folgend, übersetten mir ben gerade 600 m hoben Eagle= (Abler=) Baß. Jenseits besselben, nahe dem Großen Schusmap-See, murde im November 1885 die lette Schiene gelegt zwischen dem öftlichen und dem bom Stillen Ocean aus begonnenen westlichen Teife ber kangdischen Bacific=Bahn. Der Schusmup-See, an beffen felfigen Ufern entlang mir bald barauf fuhren, ahnelt mit feinen vielen Armen wie auch in Bezug auf feine romantische Umgebung dem Biermaldstätter-See; aber keine freundlichen Hotels öffnen dem Touriften hier ihre gaftlichen Pforten. Gee und Umgebung find noch im unbestrittenen Besite ber Indigner, von benen wir im Borbeifahren eine Ungahl beim Salmfischfang antrafen. Der Schusmap-See, wie all die hunderte großer und kleiner Seen, die Fluffe und Strome bon Britisch=Rolumbien, ftrott im mahrsten Sinne des Wortes von Rischen. die von den Indianern nach der Meeresküste gebracht und dort in großen "Canning Eftablishments" in Blechbirchsen praferviert werden. Das Gebiet zwischen der Gold-Range und der nächstfolgenden Barallelkette, der Cascade= Range, kann als Fortsetzung der großen amerikanischen Wüste bezeichnet werden, die von Nevada und Whoming aus durch Idaho-und den öftlichen Teil des Washington-Territoriums streicht und sich immer mehr berengend erft an der Nordgrenze von Britisch=Kolumbien ihr Ende erreicht. waren wohl aus den in großartiger Wildheit ftarrenden Felfengebirgen beraus auf die Ebene gekommen, aber auch diese hat dem Unsiedler nichts Besonderes au bieten und eignet sich höchstens als Weideland. Dem Ausfluffe des Schusmap-Sees entlang eilend, gelangten mir zunächst an den Rleinen Schusmap-See, an beffen Ufern sich bie größte "Stadt" bes gewaltigen Steppengebietes befindet, Kamloop, die erste bedeutendere Ansiedelung, seit wir Kalgary verlassen haben, und thatsächlich die einzige auf der ganzen, 1015 km langen Fahrt von den Prairien zum Ocean. Kamloop, obschon nur bon etwa 200 Weißen und doppelt soviel Indianern und Chinesenbewohnt, erschien uns, die wir auf den Prairien und in den Gebirgen bes Anblids von Städten oder fogar Dörfern ganglich entwöhnt worden, viel größer und bedeutender, als es in Wirklichkeit ift. Der Gifenbahnzug fährt mitten durch die "Stadt", und den Ginwohnern schien die Ankunft ber Atlantischen Bost ein noch größeres Ereignis zu sein als in Kalgary. Der

erste Gruß pacifischer "Civilisation" wurde uns durch einen Zeitungsjungen gebracht, der uns eine frischgebruckte Kamloop-Zeitung zum Kaufe unter



die Nase hielt. Ganz wie die jungen Prairie-Städte in den Staaten Kansas und Nebraska, hatte Kamloop also schon seine Zeitung — und, wie wir 3 vom Waggonfenster aus bemerkten, auch sein großes Hotel, seine Kirchen und

Billardsalons. Nahe dem durch den See fließenden Thompson River klapperte und freischte eine Sägemühle, und auf der Seefläche schwammen in der Ferne Schwanen gleich zwei kleine Dampfboote. Rinder und Pferde wurden auf der Straße zum Verkaufe ausgeboten, anscheinend die einzigen Produkte des unwirklichen, trockenen, staubigen Steppenlandes, in dessen Mittelpunkt Kamloop so malerisch gelegen ist.

Den tief in dieses weite, ode Blateau eingeschnittenen Lauf des Thompson-, Flusses entlang fuhren wir bald darauf durch finstere Canons, die sich an mauchen Stellen hinreichend erweitern, um Biehherden das Grafen ju gestatten. Die wenigen menschlichen Befen, die wir bom Buge aus an den Ufern des Fluffes oder an den Thalmanden erbliden, find Chinesen oder Indianer, und wohl nirgends in dem weiten Weltteil wird man in unmittelbarer Nabe einer neuen, großen Weltverkehrslinie das Bild einer fo fremd= artigen, wenn auch dabei armseligen, "Civilisation" wieder finden, wie hier. Es ist ein trauriges Land, bem die Butunft nicht so rosig lächelt wie ben Brairien südlich der kanadischen Grenze. Immer tiefer wird das Thal, welches sich der schäumende, wasserreiche Thompson-Fluß durch das Plateau gewaschen, immer näher ruden die Wände aneinander, immer steiler und höher werden die Felsen zu den Seiten der einsamen Schlucht, an deren Wänden entlang, boch über dem Flugbett, wir auf dem fühn angelegten Schienenweg baffinfausen. Durch die Seiten-Canons, Die wir auf fcminbelnden, hölzernen Bruden überfegen, aufwärtsblidend feben wir auf den Gipfeln wieder Schnee; taum merten wir's, wie wir aus der tiefen, wilben Shlucht des Thompson- in jene des großen Fraser-Flusses (Fig. 51), des größten Wafferlaufes von Britifc-Rolumbien, einfahren. Die Felswände find hier noch höher, der Fluß unten in der Schlucht ist noch wilder und größer, so daß sein Tosen das Donnern des Eisenbahnzuges übertont. Die Schlucht, die uns in den ersten Minuten als ein wildromantisches, anziehendes Bild erschien, und von der ein Studchen, in die öftlichen Prairien berpflanzt, ein vielbesuchtes Naturwunder mare, wird uns immer langweiliger, monotoner, einsamer, und unwillfürlich fragen wir uns: "Warum murden Hunderte von Millionen Kapitals und so riesenhafte Arbeitskraft berschwendet, um eine Bahn durch eine solche Wildnis zu bauen?" Immer juversichtlicher kommen wir zur Überzeugung, daß dem großen Werke nur politische Rudfichten zu Grunde liegen; denn es wird vieler Jahrzehnte bedürfen, ehe fich diese westliche Strede ber Pacific-Bahn bezahlt, wenn bies überhaupt jemals eintreten follte. Es galt eben, wie gefagt, ber britischen wie der kanadischen Regierung, die einzelnen Teile Ranadas miteinander zu verbinden und überdies einen auf tanadifchem, somit englischem, Boden gelegenen Weg nach Auftralien und Indien zu beschaffen für den Fall, daß der Weg durch ben Suezkanal durch Krieg oder andere Zwischenfalle

versperrt würde. Und dieser Zweck wird durch die kanadische Pacific-Bahn allerdings erreicht.



Grst bei dem tief im Thale des Fraser-Flusses nistenden Städtchen Yale, 140 km oberhalb der Mündung des Flusses in den Stillen Ocean,

31g. 52 Bjord an ber Rufte von Britich-Rolumbien.

ceweitert sich die Schlucht zu einem fruchtbaren, mit üppiger Begetakterbedeckten Thale; denn dis hierher macht sich der Einfluß der milden Seeluft bemerkbar. Menschliche Ansiedelungen mehren sich, den sansteren Thalwänden entlang erscheinen Felder, ja sogar Obstgärten, und weiterhin,
gegen die auf 10—25 km zurückretenden Berge zu, werden sie von dichten
Waldern hochstämmiger Douglas-Tannen begrenzt.

Aber unfer Augenmerk ift jett barauf gerichtet, einen Blid auf die unfernen Fjorbe und Buchten bes Stillen Oceans zu erhaschen, bem wir uns nun auf ebenem Bette dahinrafend nähern. Plöglich, nahe bei Neu-Bestminfter, der frühern Sauptstadt von Britisch-Rolumbien, verläßt die Bahn die Ufer des mächtigen, breiten, hier schiffbar gewordenen Fraser-Flusses, um, sich nordwärts wendend, dem Endpunkt ber kanadischen Bahn, Bort Moody, zuzueilen. Es ist 14 Uhr, als wir in Port Moody, einer funkelnagelneuen Ansiedelung, einfahren, und eine Minute Darauf verlaffen wir den Gisenbahnzug, neben welchem, an den hölzernen Quai gelehnt, ein kleiner Dampfer auf den Salzfluten des Stillen Oceans ichautelt. Binnen wenigen Minuten find Baffagiere und Gepad an Bord und dampfen die wenigen Meilen seewarts ber Stadt Bancouver zu, die, zwischen zwei Meeresbuchten oder vielmehr Fjorden gelegen, Gum schließlichen Endpunkte der Uberland-Eisenbahn ausersehen ist. Die Bahn bahin ift auch schon im Bau begriffen. Unfänglich follte die auf der gegenüberliegenden Insel Bancouver gelegene größte Stadt und gleichzeitige Sauptstadt Britisch = Rolumbiens, Biktoria, zum pacifischen Saupthafen ber Bahn gemacht werden. Aber Biktoria ift größeren Schiffen nicht zugänglich, und fo wurde denn bor einem Jahre (1886) die dichtbewaldete Halbinfel südlich des Burrard-Fjord zum Endpunkte gewählt, da dort das Wasser der Meeresstraße bis dicht an die Ufer hin= reichende Tiefe hat und überdies genügender Raum für Docks, Bahnhöfe und Warenhäufer vorhanden mar. Diefe Wahl war, wie gefagt, bor einem Jahre erfolgt, und auf ber Stelle mo im vergangenen Sommer unter den Riefenstämmen des Urwaldes nach finals ein Weißer gesehen worden war, erhob fich zur Zeit unferer Antunft eine Stadt von nabezu 2000 Ginwohnern, mit großen hotels, Banten, Gefchaftshäufern und Warenichuppen, Co rasch ging die Erbauung dieser Großstadt ber Zukunft voran, daß inan sich gar nicht Zeit nahm, aus der Umgebung Baufteine zu holen, oder auch nur einen Ziegel zu brennen. Es wurden einfach die Urwaldsriesen gefällt und aus ihrem holze die häufer gebaut. Auf der Stelle des Waldes von Bäumen fteht jest ein Bald von Bäufern; Die gewaltigen Stämme, welche noch vor einem Jahre bie Riefenkronen der Douglas-Tannen trugen, liegen heute gu ichmächtigen/Schindeln zerfägt auf den Dächern der häuser: Alles ist Holz: die Bäusermande, das Pflafter der Strafen, die Trottoirs zu ihren Seiten, bie Hafenquais; ja sogar die Firmentafeln find dunne Stammabschnitte von.

A80—240 cm Durchmesser, ein Beweis von der Größe der Bäume, die hier gestanden haben. Drei oder vier der mächtigsten Baumriesen stehen übrigens noch heute hier, und einer darunter wird zu Ehren des Besuchs der Prinzessin Luise, der Tochter der Königin von England, Luisentanne genannt. Groß, wie dieses modernste Städtewunder auch ist, es wird doppelt groß durch die Geschichte der Städtewunder auch ist, es wird doppelt groß durch die Geschichte der Stadt. Ich sagte vorhin, sie sei vor einem Jahre entstanden. Ganz richtig; aber sechs Monate nach ihrer Geburt, im Juni 1886, brannte sie total nieder, und die Stadt von heute mit ihren 2000 Einwohnern ist bereits die zweite, die an dieser Stelle erbaut wurde. Wer weiß, ob sie, während ich diese Zeilen schreibe, nicht schon zum zweitenmale brennt?

Während das vorstehende Kapitel in den Händen des Buchdruckers lag, teilte uns eine Kabeldepesche die Fertigstellung der kurzen Bahnstrecke zwischen Port Moody und Vancouver mit. Die Überlandbahnzüge fahren somit seit Juni 1887 dis nach dem von den Fluten des Stillen Oceans oder vielmehr des Golses von Georgien bespülten westlichen Endpunkte der kanadischen Pacisic-Bahn, dis an die Wersten von Vancouver selbst. Mit der Herrlichkeit der kurzledigen "Großstadt" Port Moody hat es damit ein Ende. Vancouver ist die Stadt der Zukunst, und es wird gar nicht lange dauern, dis sie sogar die gegenwärtige Hauptstadt Britisch Kolumbiens, Viktoria, an Größe und Bedeutung wird überslügelt haben.

#### 30. Viktoria und Vancouver,

Verfolgt man auf einer Weltkarte die öftlichen Gestade des Stillen Oceans vom Feuerlande nördlich, so wird man auf der ganzen, über 19 000 km langen Strecke nirgends eine so ausgeprägte Gliederung des Festlandes, eine so große Anzahl von Inseln und Inselgruppen vorsinden, wie im äußersten Nordosten, an der Küste von Britisch-Kolumbien. Tausende von Inseln aller Größen bilden hier in langer Reihe eine Art Vorwall gegen das Anstirmen des Weltmeeres, das hier troß seines Namens "das stille" mitunter voch gewaltig wütet.

Obwohl in dem Millionchen Quadratkilometer des amerikanischen Nordwestendes kaum mehr Einwohner zu sinden sind, als in den beiden Fürstentümern Reuß-Greiz und Reuß-Schleiz, pfeisen die Lokomokiven doch schon
nach allen Nichtungen durch die Urwaldswildnis. Bon Portland in Oregon
geht es nordwärts nach dieser abgeschiedenen Insesselt, zunächst nach dem
Kolumbia-Strome zurück, längs des Willamette-Flusses mit seinen lieblichen,
für europäische Augen indes etwas fremdartigen Ufern. Bei Kalama verschlingt eine Dampffähre den ganzen Zug mit Lokomotive und Lastwaggons
und führt denselben über die reißenden, blauen, klaren Fluten nach dem
nördlichen User zur Weitersahrt auf dem Schienengeleise. Brausend durch-

jagt er nun die dichtesten Waldungen mit ihren stolzen, Hunderte von Fuß hohen Douglas-Tannen. Nirgends auf der ganzen sechsstündigen Fahrt dis Seattle, dem vorläusigen äußersten Endpunkte der nördlichen Pacific-Vahn, ist auch nur eine Vaumschlägerhütte oder eine Waldlichtung zu schauen.

In Seattle sollten wir übernachten, um am nächsten Morgen den Dampfer nach Viktoria zu nehmen. Schon fürchteten wir, wieder einmal im Freien unter unseren Reisezelten lagern zu müssen. Doch-welche über-raschung, als uns mitten in der Urwaldswildnis moderne Landauer empfingen und durch glänzende, belebte Geschäftsstraßen nach einem vierstöckigen, steineruen Hotel kutschierten, wo uns prächtige Zimmer mit allerhand modernem. Zubehör erwarteten! Um Abende spielte eine New-Yorker Theatergesellschaft ein Sardou'sches Sensationsdrama in dem neuen, von Bergoldungen strotzenden Opernhause, und während der Zwischenakte bot man drei verschiedene Abendblätter seil, welche Kabeldepeschen aus Berlin, Paris und London entheileten. In Europa glaubt man, der Buget-Sund mit seiner maleriten Inselwelt schlummere noch in unentweihter Jungskaulichkeit, und mitterweile blüht hier nicht nur Seattle, sondern ein ganzes Diadem kräftig ausschwinstender Städte von 6—15 000 Einvohnern: Takoma, Olympia, Port Townsend, Port Moody, Reu-Westwinster.

Der Puget-Sund ift eine zehrfach vergrößerte Ausgabe des Bierwaldstätter=Sees, an die Rufte des Stillen Oceans verpflanzt; im Westen ragen die malerischen Zaden der Olympide Rette 2400 m hoch in die Lüfte, im Often ber mächtige Gebirgsjug ber Raskadenkette, mit zwei 4200 m hoben, ftark veraletscherten Flügelmännern: der Eispyramide des Mount Takoma im Suden und dem herrlich geformten Mount Bater im Norden. Borberge und Abhange amischen den beiden Gebirgszugen und der weiten, tuhigen Wafferfläche, die unser Danipfer durchfurcht, find mit dem üppigften Urwaldwuchs bekleidet, die dunklen Douglas-Tannen reichen bis knapp an den Bafferrand. Unzählige kleine und große, gleichfalls bewaldete Inseln unterbrechen die Eintonigkeit der Wafferfläche. Auf einzelnen faben wir, durch den Kapitan aufmertsam gemacht, zwischen den dichten Baumen halb berborgene Indianerzelte, deren Gigenfümer mit ihren Familien fich hauptfächlich vom Fischfang ernähren. Die ergiebig dieser in den Gemäffern Britisch-Rolumbiens fein muß, tann man aus ber merkwürdigen Fangart, die bier gebräuchlich ift, entnehmen: die Indianer steden eine mit spigen Rägeln versehene lange Stange in das Waffer und schwenken sie bin und ber; fast in jeder Minute gelingt es ihnen, einen Gifch damit aufzuspießen.

In den stillen, träumerischen Buchten begegneten wir häufig fischenden Indianern, die mit Weib und Kindern, manchmal 20—30 Personen stark, in ihren charakteristischen, aus ausgehöhlten Baumstämmen bestehenden Kandes lagerten. Aber sie sahen kaum auf, als wir in unserem niedernen Dampfer ntitten durch die altmodische Kanoe-Flottille hindurchsuhren. Leiber wurde der weitere Ausblick gegen Osten hin durch den Kauch eines verheerenden Urwaldbrandes getrübt, der dort schon seit Wochen wütete. Kein Mensch kümmert sich um derlei Verheerungen. Wo so viel übersluß vorhanden ist, komlnt es auf einige Ouadratkilometer gar nicht an — im Gegenteil, das Dickicht wird daburch gelichtet und "es wird Ackerboden geschaffen, von dem es in ganz Britisch-Kolumbien und Washington gewiß nicht zu viel giebt.

Nach mehrstündiger Fahrt legten wir an der Rhede von Townsend an und kreuzten dann die Grenze zwischen dem Sternenbanner und der Königskrone, die Meeresskraße von San Juan de Fuca, die vor Jahrhunderten, wie ganz Britisch-Kolumbien, unter spanischer Herrschaft gestanden; gegen Abend bei sinkender Sonne liefen wir in den kleinen Hafen von Biktoria ein.

Welch entzückenden Anblick bot doch die Stadt von unserem Dampfer aus dar! Die üppigste Vegetation, habe Bäume von fremdartigem Aussehen, Blumen in nie gesehener Form und Farbenpracht, die saftigsten grünen Matten überall. Die ganze Südostspize der großen Insel erschien unts wie ein einziger, wohlgepstegter Park. Dazwischen halb verborgen, im Mittelpunkte des von hohen Vergen umrahmten Vildes, die flachen Dächer, und oben auf dem höchsten Kunkte einer sanst ansteigenden Höhe der große graue Gouverneurs-Palast, über dein auf schlankem Flaggenstocke die englische Flagge weht. Gegen Westen, in der Fuca-Straße, lagen träge zwei englische Kriegsschiffe vor Anker, wie grimmige Hunde in einer Portierloge. Wir standen wie verzückt vor dem herrlichen, von der stervenden Sonne goldig beseuchteten Vilde, und unwillkürlich stemmte ich mich mit dem Kücken gegen den Mastdaum des Schisses, als könnte ich es im Fortgange zurüchalten und allen den Ausblick auf dieses Kompendium von Italien, Schweiz und Oftasien noch länger gewähren.

Biktoria war anfänglich eine Minenstadt. Gold hatte sie geschaffen, Gold hatte sie groß, reich, belebt gemacht; aber sie war, nachdem das Gold gehoben war, nicht nach dem Muster der kalisornischen Stapelpläge urplöglich abgestorben. Biktoria wurde im Jahre 1843 von den Jägern und Trappern der Hubsonsbai-Gesellschaft als Handelsfort gegründet. Aus den sesten, mit Pakissaden und Wällen umgebenen Blokkäusern dieser Faktorei wäre wahrscheinlich niemals etwas anderes geworden, hätte man nicht 1856 auf dem Festlande, Vancouver gegenüber, Gold entdeckt. Das Goldsieber war damals infolge der kalisornischen Goldsunde epidemisch ausgetreten, ganz wie die Cholera oder die Vest, nur mitunter noch viel verheerender; es forderte seine Opfer aus allen Gesellschaftskreisen. Die Kunde von den rasch erworbenen, über Nacht in den Bergen gefundenen Reichtümern war überall hingedrungen,

und Zehntausende eilten mit einer sieberhaften haft nach Kalifornien. Doch bald zerplatten die Seifenblasen. Aus den erschöpften Goldlagern Raliformens eilte alles zu Fuß, zu Pferde, zu Wagen, zu Schiffe wie in einer Bölfermanderung bald hierhin, bald dorthin. Der Strom erreichte auch Bancouver, und da Viktoria auf Hunderte von Meilen in der Runde die einzige Ansiedelung der Weißen mar, so bildete es bald das Hauptquartier der modernen Argonanten. "Ach, Gentlemen," meinte unser Kapitan, als er uns die Geschichte Viktorias erzählte, "das hätten Sie sehen sollen. fuhr zur Zeit der Fraser=River=Erregung mit einem Segelboot zwischen Viktoria und dem Festlande. Das Gold, das ich damals hatte! gab es hier nicht - meine Baffagiere gahlten die Fahrt in Goldkörnern. Binnen zwei Jahren war Biftoria bis auf 30 000 Einwohner angewachsen. Tausende kamen von San Francisco, von Panama, oder aus den Prairien. Tausende zogen dort hinniber in die Berge, mo Sie den Sattel nordlich vom Mount Bater feben. Dugende- tamen wohl mit Goldkörnern fcmer beladen nach Bistoria jurud und machten für die Golominen Propaganda. Sehen Sie, da war ein Kerl, der gab mir dieses Rugget für die Überfahrt!"-Damit wies er auf einen nuggroßen Goldklumben, der schwer an seiner Uhrkette hing und seinen Rod in Falten zog - "Er nahm mich mit binauf in die Stadt, und ich mußte mit ihm trinken. Uls er in die erste Wirtschaft trat er war ichon ein wenig angeheitert —, nahm er eine Handvoll Goldkörner aus der Tasche und warf damit den großen Spiegel ein, der über dem Schenktische hing, dann hielt er dem "Bar-Reeper" (Schenkhalter) einen Revolver vor die Rafe. "Na, Wirt," ftammelte er, ,jest flaubt Guch mal die gelben Dinger wieder jufammen, und nehmt Cuch foviel, als der Spiegel koftet! - ftrich den Reft der Goldkörner in die Tafche und ging bavon. Gentlemen, das dauerte nicht lange. Dugende maren, wie gefagt, reich geworden, hunderte hatten gerade Gold genug gewaschen, daß sie die Beimfahrt bezahlen konnten, und Taujende kehrten in größtem Elend nach Viktoria zurud, um allmählich wieder zu versidern."

Bon der aus Tausenden von Bretterbuden, Spielhöllen, Trinkstuben und Zelten bestehenden Minenstadt Biktoria ist nichts mehr übrig: der vornehmen, stillen, wohlhabenden Residenzstadt von heute sieht man es nicht mehr an, was für eine tolle, verlotterte, Jugend sie gehabt hat.

Bei unserer Landung in dem kleinen, reizenden Hafen umdrängte uns ein Heer zudringlicher Kutscher, ebenso lärmend und schreiend, wie die Eseltreiber am Fuße des Besub oder beim "Shephard-Hotel" in Kairo. Einige Minuten Fahrt durch große, breite Geschäftsstraßen brachten uns nach dem "Driard House", einem unverfälschen Stück vornehmen Englands. In seinem großen, mit alten Ölgemälden geschmückten Speisesaale saßen statt der ermarteten Minenarbeiter englisse Gentlemen in Frack und weißer Kravatte

an der Seite englischer Damen in Abendtoilette. Man trank Champagner zu einem Mahle, das ebenso gut am Belgravia-Square (in London) hätte serviert werden können. Im Lesesaale lagen die "Times" und die "Morning Post", der "Graphic" und die "Alustrated London News" auf.

Überhaupt ift das ganze Aussehen der Stadt mit ihren rührigen Beichaftsftraßen und ihren ftillen Wohnungsvierteln durchaus englisch. Stunde Biktoria auf den Bermudas, es konnte als Port Hamilton, stunde es auf einer Insel der Bahamas, es könnte als das idyllische Nassau gelten. die Palmen und Bananenbäume fehlen hier. Die Häuser sind ähnlich gebaut und mit wohlgepflegten Garten umgeben, die Firmentafeln und Aufschriften icheinen in high-Holborn gemacht ju sein, und die britisch-kolumbianischen Milizfolbaten ftolzieren mit ihrem Spazierftodchen und bem Cerevis-Rappchen schief auf dem Ohr ebenso unternehmend einhet wie auf dem Trafalgar= Square zu London. Aber bei allem englischen Hugeren wogt hier ein so buntes internationales Leben, daß ich Biktoria schier als die internationalste Diese Wahrnehmung drängt fich Stadt des Erdballs bezeichnen möchte. einem allenthalben auf. So waren die Rellner im Hotel Engländer, der Eigentümer ein Ofterreicher, der Erbauer des mit dem hotel verbundenen Biktoria-Theaters ein ungarischer Graf-U-n, -Sohn-eines bekannten Diplomaten; die Stubenmädchen im Hotel waren langzöpfige Chinesen (aber mannlichen Geschlechts, soweit man es wenigstens von ihren jungen, bartlofen Gesichtern ablesen konnte); in der Rüche herrschte ein Frangose über ein halbes Dugend italienischer Gehilfen. Die Bierwirtschaften in der Stadt befinden fich größtenteils in den Banden Deutscher; die Belghandler find aus dem benachbarten Alaska eingewanderte Ruffen, und in dem alteften Teile der Stadt wohnen noch heute einige spanische Familien aus früherer Zeit. Aber damit ift die Bölkerkarte Biktorias noch lange nicht erschöpft; benn von den 12000 Einwohnern der Stadt sind nicht weniger als 4000 Chinesen, 1000 Indianer, 500 Reger.

Unser erster Gang galt dem Postbureau, wo eine Anzahl Briefdurstiger die Verteilung der eben eingetroffenen Post erwartete. Wie wir uns den Weg zum Schalter bahnten, stießen wir auf einen ganzen Farbenkasten von Gesichtern, auf Rothäute, bleichgesichtige Weiße, schwarze Afrikaner, gelbe Mongolen, und in diese Hautsarben mischte sich dann eine Unzahl anderer Schattierungen, wie sie die Vermengung der einzelnen Kassen untereinander hervorbringt: Halbindianer, Mischlinge zwischen Schwarzen und Chinesen, Mulatten, Ouadronen.

In Viktoria wohnen nur die Weißen mit den Schwarzen friedlich beisammen., Les extrêmes so touchent (die Gegensätze berühren sich). Die Chinesen haben einen eigenen großen Stadtteil, die Indianer ein Zeltlager außerhalb der Stadt inne, auf dem Wege nach dem Seehasen von Viktoria, Esquimault, und die weiße Ariftokratie wohnt in entgegengesetter Richtung, in der Nähe eines prachtvollen öffentlichen Parks, von welchem aus sich eine herrliche Aussicht auf den einem Alpenses gleichenden Meeresarm mit den vergletschren Spisen der Kaskadenkette im Hintergrunde erschließt.

Von den 50 Millionen Dollars, welche in den Goldfieber-Jahren auß den Flüssen Kolumbiens gewaschen wurden, ist doch ein guter Teil in Bittoria liegen geblieben; es herrscht viel Luxus, und das Leben ist nicht gerade dillig. Wir zahlten in unserem Hotel vier Dollars täglich; Cigarren mußten wir unit einer Mark, Zeitungen mit 20—30 Pfennig bezahlen. Kupfermünzen sind in Viktoria gänzlich unbekannt; als ich einmal dem Hotel-Klerk sir eine Briefmarke einige aus Manitoba mitgebrachte Kupfer-Cents hinzeichte, schob er sie mit dem Handrücken stolz zurück, wie Brutus die Königstrone, und meinte, sein Hotel sei kein Karitäten-Kabinet. Die kleinste gangbare Münze ist der englische Sixpence, oder wie er längs der ganzen Stillen-Ocean-Küste heißt, der "Vit", im Werte von 50 Pfennig. Kanadische Bank-noten, mit Ausnahme jener der Bank von Britisch-Kolumbien, sindet man nur selten, die besiebtesten Münzen sind die amerikanischen Goldbollars.

Die zwei hebentenbsten Sehenswürdigkeiten von Viktoria sind das Instianers und das Chinesen-Viertel. Die Indianer von Britisch-Rotumbien, die den Stämmen der Romog und der Kowichans angehören, darf man sich nicht als jene nacken, tättowierten Kerle vorstellen, die im Westen Amerikas mit Skalpmesser und Tomahawk herumspazieren und jedes Bleichgesicht als Zielscheibe für ihre Pfeile benußen. Hier im kolumbischen Archipel sind sie durchaus gutmittig, vorzügliche Salmsischer, gute Farmer und Viehzüchter. Viele von ihnen zeigen einen so ausgesprochen asiatischen Thpus, daß ich auch hier, gerade so wie seiner Zeit in Mexiko und Central-Amerika, in meiner Unsicht bestärkt wurde, sie seine keine autochthone Kasse, sondern von Westen her eingewandert. Zu Hunderten arbeiten sie auf Dampfern, in Sägemühlen und Fabriken und geben selten Anlaß zu Unzusriedenheit, es wäre denn Whiskh oder Brandy in ihrem Bereich. Die Indianerinnen, denen man in den Straßen Viktorias begegnet, haben ihre ursprünglich recht einfachen

<sup>1</sup> Man darf sich über die Bezeichnung Aristokratie nicht verwundern. Britisch-Kolumbien hat eine ganze Anzahl von Namen aufzuweisen, die im englischen Hoftalender, in "Burke's Peerage", verzeichnet sind: den Gouverneur, die Regierungsbeamten, die Offiziere der Ariegsschisse, den Lordrückter und einige Lords, denen es in Viktoria so gut gesiel, daß sie sich hier "ihre Hütten bauten". In gesellschaftlicher Hich vlicken deshalb San Francisco, Portland und die Puget-Sund-Städte eigentlich zu Viktoria empor; ja, die Soireen, Rennen, Gartenseste und Empfänge, denen wir während unseres Ausenthaltes in der Stadt beiwohnen dursten, versetzen und wahrhaftig in die Londoner "Season" und ließen uns beinahe, vergessen, daß wir an den Gestaden des Stillen Oceans weilten.

Trachten der europäischen Mode insoferne anbequemt, als sie Kattunröcke und bunt bedruckte Shawls tragen. Ihr reiches, straumes schwarzes Haar fällt gewöhnlich glatt auf die Schultern; durch Ohren und Nase ziehen sie häusig bronzene und silberne Kinge. Ihre Sprache ist die Chinookserache, ursprünglich eine rein indianische Sprache, heute aber derart versmengt mit spanischen, französischen und englischen Wörtern, daß auch der Europäer sie leicht erlernen kann. Chinook ist in Britischendien dasselbe, was die lingua franca in der Levante, es wird dem Reisenden in diesen Gegenden dis hinauf an die Aleuten nüglicher sein als alse modernen Sprachen zusammengenommen.

Neben den Indianern bilden die Chinesen das bedeutenoste Arbeiter-Element nicht nur in Biktoria, sondern in ganz Britisch-Rolumbien, ja längs der gangen Rufte bis nach Mexito hinunter. Wie San Francisco und Portland, so besitt auch Viftoria seine Chinesenstadt mit Gögentempeln und Opiumhöllen, Spielhäusern und Theatern, gerade so unverfälscht chinesisch; als befänden sich ihre bezopften Insaffen nicht in der Neuen Welt, sondern im heimatlichen Reiche ber Mitte. Meine Reisegefährten, einige Weltspazierganger, die fürzlich erft Shanghai und Songtong verlaffen hatten, fühlten sich -ordentlich angeheimelf in ben schmutzigen Strafen mit ihren grellbemalten Säufern, den kleinen Kaufladen mit riefigen dinefischen Uberschriften, den mit Lampions bebängten sonderbaren Thee- und Speisehäusern, in denen Reis und Schöpsenköpfe a la Chinoise mit zwei Stubchen als Egbefteck ferviert werden. Gben jur Zeit unferes Besuches nagelten und hämmerten die bezopften Söhne des himmels an der Einrichtung eines Sie ließen uns ohne weiteres eintreten und die neuen Gökentembels. Treppen hinauf in das "Allerheiligste" fteigen, in welchem bereits die toftbarften, aus China eingeführten Bergolbungen und Holgichnitereien, Bilber und Inschriften angebracht maren und in ben Sandschuffeln Opferholzichen glimmten. Auch der nie fehlende Theekessel stand schon auf den Rohlen in einer Ede. Nur ber Goge felber lag noch wie eine Mumie mit Bandagen ummidelt in einer geöffneten Rifte, seiner Aufstellung auf den tunftreid) geschnitzten Altar harrend. Die Erbauung und Einrichtung des Tempels hatte den Chinesen an 30 000 Dollars gefostet, ein Beweis, in welch gunftige Berhältnisse ihre sprichwörtliche Sparsamteit und Mökigkeit sie verset hatte.

Für die weißen Einwohner Viktorias sind die Chinesen augenblicklich unbezahlbar. Sie sind gute Köche, prächtige Subenmädchen, gute, schweigsame Waschstauen, arbeitsame, nüchterne Hausknechte, sie sind Maler, Anstreicher, mit einem Worte die beste Dienerschaft und die genügsamste, wohlseilste Arbeiterklasse. Aber bennoch empfand ich stets, wenn ich diese stummen, stillen, scheuen Kerle mein Schlafzimmer in Ordnung bringen sah oder sie in Haus und Hof in emsiger Thätiskeit beobachtete, eine eigentümliche Abneigung, und dieses Gefühl teilen viele Bewohner der pacifischen Küste mit mir, in Portland wie in San Francisco oder Los Angeles. Bei den unteren Schichten der weißen Bevölkerung ist es Eifersucht und Brotneid, bei den Damen ein unwillkürlicher Abscheu, bei den Denkenden aber Furcht. China hat heute schon, von unten hinauf arbeitend, Australien, Ostasien und Polhnesien erobert, es hat die gesellschaftlichen Zustände dort untergraben, es kann in Zukunft vielleicht einen Teil Amerikas auf diesem stillen, friedlichen Wege erobern. Wer Batavia, Singapore, Melbourne, Auckland, San Francisco besucht hat, der kann das beurteilen und auch verstehen, warum man bei aller Menschensiebe so nachdrücklich Front macht gegen diese Mongolen-Wanderung.

Vancouver selbst wird in Bezug auf Handel, Industrie oder Aderbau niemals eine wichtige Rolle spielen können. Die Umgebung von Viktoria ist allerdings auf etwa 16 km in der Runde reich gesegnet und fruchtbar, aber der Ikft der Insel wird gang bon kahlen, grauen, bis auf 2400 m Sohe emporstrebenden Gehirgszügen eingenommen, die wohl dem Touristen, dem Sportsman und Angler ein wahres Baradies sind, dem Pflug und Spaten aber nirgends festen Salt bieten. Das einzige wertvolle Erzeugnis der Infel sind die vorzüglichen Rohlen, welche in Ranaimo, einer kleinen Stadt am Georgia=Sund, gewonnen werden und die ganze pacifische Flotte Nord= ameritas mit heizmaterial versehen. Acht Tage vor unserem Besuche wurde eine Eisenbahnlinie von Nanaimo nach Esquimault, dem Seehafen bon Biktoria, dem Verkehr übergeben. Wir unternahmen die mehrstündige Fahrt nach diesem Rardiff des Stillen Oceans; aber an Reise-Gindruden brachten wir davon nichts weiter mit als geschwärzte Gesichter und die Erinnerung an die wahrhaft majestätischen Gebirgslandschaften, an welchen der Zug längs der Rufte im Muge vorübereilte.

# Ren-Jundland.

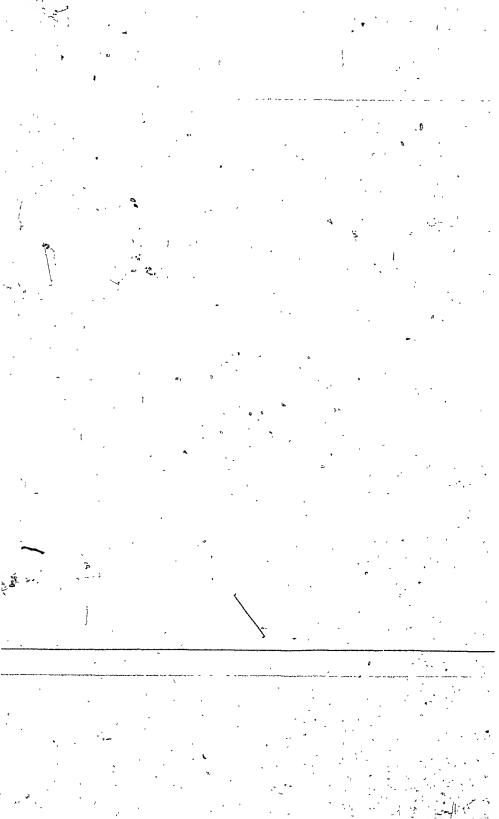

#### 1. In den nebeln Nen-Sundlands.

Unter den zahlreichen, über dem ganzen Erdkreis zerstreuten Kolonieen Englands ist Neu-Fundland zwar die älteste und dem Mutterlande zunächst gelegene, aber trophem ist sie so unbekannt, verlassen und vergessen, als wäre sie der entserntesten eine, in irgend einem Winkel des Stillen oder des Antarktischen Oceans versteckt. Ja, sogar ihr Name wäre vielleicht vergessen, hätte nicht eine Hundegattung denselben über alle Welt verbreitet. Eine seltsame Fronie will es indessen haben, daß man in Neu-Fundland selbst von den berühmten Neu-Fundländer Hunden kaum etwas weiß, und daß achtungswerten Quellen zusolge die wenigen dort vorhandenen Hunde dieser Art aus England stammen.

Neu-Fundland liegt fast auf halbem Wege zwischen England und den großen atlantischen Seehäfen Amerikas. In den letzten Jahren wurden alle-nur erdenklichen Mittel angewandt, die Seereise, wenn auch nur um einige Stunden, zu verkürzen; aber auf das nahelichende Mittel, die Schiffe in dem großen, sichern Hasen der Hauptstadt Neu-Fundlands, St. Johns, anlausen zu lassen und eine Eisenbahn quer über die Jusel zu erdauen, versiel niemand. Und doch würde diese Route nicht nur die geographisch kürzeste sein, sondern auch die Seereise um 4—5 Tage verkürzen, gleichzeitig aber auch einer der größten Gesahren der atlantischen Seereisen, den berüchtigten Reu-Fundländer Nebeln, ausweichen.

Ein seltsames Verhängnis scheint über Neu-Fundland zu lasten. Während im Innern der Insel weite, fruchtbare Strecken, große Wälder, bedeutende Erzlager, sischreiche Seen und Flüsse zu sinden sind, fristet die Bevölkerung längs der selsigen, eisumgürteten Küsten ein Dasein voll Elend und Entbehrung. Vis auf 10 km landeinwärts von der Küste ist der ganzen Ausdehnung des Landes nach, das einen Flächeninhalt von 110 670 gkm einnimmt, auch nicht eine einzige Ansiedelung vorhanden. Eroße Gerden von Renntieren und Hirschen, zahlreiche Viber, Füchse und andere Pelztiere hausen im Innern, und dennoch liegt die Jagd ausschließlich in den Händen einiger Indianer. Die Urbevölkerung des Landes ist ausgestorben; der letzte Abkömmling derselben, eine Indianerin Namens Schawnadithit, wurde von den aus Neu-Schottland eingewanderten Kothäuten vom Stamme, der Mitmaks getötet, und diese sind nunmehr, etwa 100 Köpfe stark, die einzigen Bewohner des Innern von Neu-Fundland.

Meine Reisen in Neu-Fundland beschränkten sich auf einen kurzen Besuch der Hauptstadt St. Johns; Die nachstehenden Mitteilungen beruhen hauptfächlich auf bem, mas ich bort von den gaftlichen Ginwohnern, sowie von Offizieren der englischen Kriegsschiffe erfahren habe, welche dort stationiert find und in jedem Jahre eine Rreuzfahrt um die gange Insel herum unter-Neu-Fundland ahnelt mit seinen gablreichen, weit in die See borfpringenden Salbinfeln, den tief ins Land einschneidenden Fjorden, mit seiner Rüftenentwicklung und beinahe auch im Charakter bes Landes auffällig der nördlichen Sälfte Großbritanniens. Es ift ein zweites, bor die Mundung bes großen St.-Loreng-Stromes gesetztes Schottland, jedoch ohne beffen Bodenreichtum und Fruchtbarkeit. Den größten Teil ber Infel bilden fahle: völlig pflanzenarme Felfen, die im füblichen Teile bis ju 480 memporfteigen, gegen Norden hin allmählich fabfallen. Uhnlich ift auch der Charatter der Ruften. Im Suden und Often umgurten die Insel graurote, fast fentrecht ins Meer abfturgende Klippen von 150-180 m Sohe, vielfach durch= ichnitten bon tief eindringenden Meeresarmen, die mit furchtbarer Gewalt ihre Brandung an diefem natürlichen Festungswalle emporfenden. Weffen und Norden fallen die Ruften weniger fteil ab, an der Nordspite . langs ber Meerenge von Belle-Isle werden fie flach und fandig. Zahlreiche Infelgruppen find besonders der Nordostkufte vorgelagert, mabrend an der Sudfufte nur zwei Infeln bon einiger Bedeutung zu finden find, St. Bierre und Miquelon, die einzigen Überrefte der französischen Herrichaft, welche sich ja im borigen Jahrhundert nicht nur über ganz Kanada, sondern auch über Neu-Fundland erftredte. Beute bildet Neu-Fundland eine englische Rronkolonie, deren Unabhängigkeit nur durch einen bom Mutterlande eingesetzten Gouverneur und ein paar im hafen von St. Johns ftationierte Rriegsschiffe eingeschränkt wird. Frankreich mahrte fich bei der Abtretung ber Infel bloß das Recht ber Fischerei an der ganzen Nord- und Nordmeftfüfte 1.

Längs der Nordwestküste und an den großen Seen und Flußläufen im Innern befinden sich vereinzelt fruchtbare Länderstrecken, deren Ausdehnung jedoch nur auf ein Zehntel des ganzen Flächenraumes der Insel geschätt wird. Der südösklichste Teil Neu-Fundlands, die Halbinsel Avakon, wird durch zwei von Nord und Süd tief ins Land schneidende Buchten sast vollständig von dem Reste der Insel abgetrennt. Hier allein wohnen zwei Drittel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser Teil Neu-Fundlands findet sich deshalb auch noch auf manchen Karten als zu Frankreich gehörig angegeben, und in der That übt Frankreich, gestützt auf die unklaren Berträge, dort die auf 10 km im Inlande Hoheitsrechte aus, ein Anlaß zu unausgesetzten Streitigkeiten.

aller Einwohner Reu-Fundlands; der Rest zerstreut sich in elenden, kleinen Ansiedelungen längs der Ruften bis auf eima 8 km landeinwärts.

Es genugt indes nicht, blog von den felfigen Kuften zu reden, die einen Umfana von nabezu 3200 km umspannen: die gange Insel ift eigentlich nichts weiter als ein gewaltiger Felfen, der bald ein Sochblateau bildet, balb ju tuhnen Felsnadeln und turmen emporschießt, aber fast durchweg allen Erdreichs und demzufolge auch aller Begetation entbehrend. Wo fich Mulben und Senkungen zeigen, finden sich Sumpfe mit Moos und sparlichen Zwergpflanzen; nur langs ber tiefen Fjorde wie an den Stromläufen und Binnenseen trifft man auf Wälder und Pflanzenwuchs. Streden im Innern find noch vollständig unerforscht; wer von irgend einem Buntte der Rufte fich landeinwarts wendete, fame ichon nach einigen Rilometer in ein Gebiet, bas ber Jug des Weißen noch niemals betreten hat. Allerdings scheint dies auch nicht, es sei denn im Dienste der geographischen Wiffenschaft, der Mühe wert zu fein. Der Wert Reu-Fundlands beschränkt sich auf die großartigen Stocksisch= und Robbenfischereien in den umliegenden Gewässern; diese Fischereien bilden das einzige Interesse, die einzige Erwerbsquelle und den einzigen Lebensunterhalt seiner 200 000 Ruftenbewohner. Flotten von mehreren hundert Schiffen, mit Zehntaufenden von Fischern bemannt, fahren alljährlich aus den frangofifchen, Ichottifchen und amerifanischen Safen aus, um langs der Nordostfufte Neu-Fundlands in den Frühjahrsmonaten Robben, längs der Südfüsten in den Sommermonaten Stodfische zu fangen, und biese Flotten tehren ftets reich beladen nach ihren beimatlichen hafen gurud. Der jahrliche Ertrag biefer Fifchereien tann getroft auf 20 Millionen Dollars angeschlagen werden, wobon auf die neufundländischen Fischer allein etwa 8 Millionen entfallen.

Die Bevölkerung Neu-Fundlands bestand bisher fast ausschließlich aus Fischern, die mit ihrem ganzen Sinnen und Trachten auf die See hingewiesen waren und, solange die letztere ihnen hinreichende Beschäftigung und Nahrung gab, es unnötig fanden, sich auch im Innern ihrer Heimatsinsel umzusehen. Bei der stetigen Zunahme der Bevölkerung reichen jedoch seit den letzten Jahren die Fischereien nicht mehr aus; ein Teil der Bewohner muß sich daher ernstlich nach anderem Erwerb—im-Binnensande—umsehenssoll er nicht im größten Elende zu Grunde gehen.

Obwohl Neu-Fundland mit seiner Südwestspize von der Kordostspize-Neu-Schottlands nur etwa 60 Seemeilen entfernt ist, kann man einen Besuch der Hauptskadt doch nur mittelst eines der Allan-Dampser aussühren, die alle 14 Tage von Halisar nach St. Johns-sahren, oder man müßte sich einem Fischerboote anvertrauen, das vielleicht einen Wonat Reisezeit bedarf. Auch die Dampser brauchen mitunter für diese Strecke 1—2 Wochen Zeit — dank bem berüchtigten Neu-Fundländer Nebel. Fast das ganze Jahr über hängen an und über den Felsenklippen der Sid- und der Ostkisse und weit hinaus über dem Ocean selbst die dichtesten Nebel. Hunderte von großen Schissen wie von kleineren Fischerbooten fahren, durch die Rebelwolken irregeleitet, auf die Alippen auf, um daran zu zerschellen; schon viele Tausende von Seeseuten mußten hier das Leben lassen. Sine der gefährlichsten Stellen an der Küste, etwas westlich von Kap Race, ist "Mistaken Point", eine Klippe, die in der unaufhörlichen Dunkelheit häusig für das Kap selbst angesehen wird. Gerade vor 10 Jahren (1877) gingen hier zimmerhalb weniger Tage zwei große Dampfer, "Washington" und "Crosswell", mit ihrer ganzen Bemannung unter. In jedem Jahre werden eine Anzahl großer Fischerbarken auf den südöstlich vorgelagerten Bänken von den großen transatlantischen Kassagierdampfern über den Hausen gerannt und sind mit Mann und Maus rettungslos verloren.

Don den Schreden und Gefahren der Reise durch diese Rebelnacht, die über Taufende von Quadratkilometer gebreitet liegt, kann man fich kaum eine Borstellung machen. Der Dampfer, auf welchem ich, noch dazu im Sommer, die Fahrt nach St. Johns unternahm, hatte nur mährend ber ersten zwei Tage klares Wetter. Für den Reft der Fahrt, mahrend fünf. Tagen, mußten wir uns sozusagen durch die bald düstere, bald wieder weiße Nebelwand hindurchtasten. Manchmal fah es aus, als ware unfer Schiff vollständig in lose weiße Watte gehüllt. Wir konnten felbst 'mittags' nicht fünf Schritte vor uns hin sehen, und von der Kommandobrude aus war der Bugdes Schiffes aar nicht zu entdecken. Mit jedem Schritte borwarts drohte die Gefahr eines Zusammenstoßes. Die Bachen wurden verdoppelt, um Tag und Nacht über "look out" (Ausschau) zu halten. Auf den Maften erglänzten elektrische Lichter, die Geschwindigkeit des Dampfers wurde auf die Hälfte vermindert, und alle 2-3 Minuten ertönte die "Sirene", das Nebelhorn, dessen schauerliche, Mark und Bein durchdringende Tone auf weite Entfernungen andere Schiffe marnen, dabei aber auch natürlich den Schiffsinfaffen die Nachtruhe ganglich verleiden. Zuweilen hörten wir gang aus unmittelbarer Rabe das Rebelhorn eines andern Schiffes, ohne auch nur das Geringfte dabon zu sehen, ein entsetlicher Angenblick für uns alle — für Rapitan, Mannschaft und Paffagiere. Bon den Ruften Reu-Fundlands, in deren unmittelbarer Nahe wir uns befanden, sahen wir nicht die geringste Spur; ebenisch wenig von den gahlreichen Eisbergen. Die Neu-Fundländer Nebel entftehen an der Siidkufte der Insel durche die Begegnung des kalten Polarftromes mit dem warmen Golfstrome.

Unter solchem Wetter fuhren wir um das berüchtigte Kap Race bis zur Hafgneinfahrt von St. Johns, wohl der bedeutendsten Fischerei-Metropole der Welt. Erst hier lichtete sich, durch einen tüchtigen Nordwind aus seinem trägen Schlase aufgerüttelt, der Nebel, und wir konnten zum wenigsten die



prächtige Lage der Stadt bewundern. Graurote, kahle Klippenmauern steigen fast senkrecht mehrere Hundert Fuß hoch aus dem steis heftig bewegten Meere empor, anscheinend ohne die geringste Unterbrechung, so daß uns beinahe der Atem benommen wurde, als wir unser Schiff direkt auf die Klippen lossteuern sahen.

Erst ganz unmittelbar unterhalb der Felsen gewahrten wir die enge Einfahrt in den Hafen, die 1,6 km lang zwischen den bis auf wenige hundert Meter einander sich nähernden Felsmauern hindurchführt. Fast schien es, als bewegten sich die heiden Felsen auf uns zu, wie weiland Schlla und Charybdis. Früher befanden sich auf ihnen kanonengespickte Batterieen, Festungswerke und Kasematten, welche jedem seindlichen Schisse die Einfahrt unmöglich gemacht hätten. Heute sind die Festungswerke aufgelassen. Die englische Garnison wurde schon vor Jahren aus Neu-Fundland gerade so wie aus ganz Kanada zurückgezogen; die gesamte Militärmacht der Inselbesteht aus 100 Konstablern, von welchen 50 in der Hauptstadt stationiert sind und die Leibwache des Gouverneurs bilden. Die Kavallerie der Inselbeschänkt sich auf zwei berittene Konstabler.

#### 2. St. Johns.

St. Johns steigt amphitheatralisch im Hintergrunde des felsumschlossenen Hafens von den Usern die an den Gipfel der Höhen empor, gekrönt von dem bedeutenosten Gebäude der Stadt, der katholischen Kathedrale mit ihren zwei hohen Seitentürmen. Unten, längs des sichern Hafens, stehen in langer Reihe Lagerhäuser und Fabriken und strecken lange Wersten ihre hölzernen Arme weit ins Wasser hinaus. Auf der Ostseite des Hafens sieht man die terrassensig längs der Anhöhe sich hinziehenden Trockendächer für den großen, allumfassenden Stadelartikel Reu-Fundlands: den Stocksisch. Auf einer Seite an die Felswand gelehnt, auf der andern von Holzpseilern getragen, hebt sich Dach über Dach, jedes mit Reisig überdeckt, ein neu-fundländisches Seitenstück zu den schwebenden Garten der Semiramis, nur daß sich hier statt wohlriechender Blumen Tausende und aber Tausende ebenso kräftig wie nachhaltig dustender Stocksische zum Trocknetz ausgebreitet besinden.

St. Johns ist keine schöne Stadt; schon nach mehrstündigem Aufsenthalt in dem elenden Hotel wie in den ärmlichen, von hölzernen Häusernbesetzen Straßen kam ich zur Überzeugung, daß es sich am schönsten aus der Ferne zeige. Nur in der Hauptstraße der Stadt, in der Water-Street, sieht man eine Anzahl aus Stein gebauter, bemerkenswerter Geschäftshäuser. Die Kaufläden sind ärmlich ausgestattet, die Straßen schmuzig, die Häuser ziemlich verwahrlost; die moderne Civilization ist noch nicht so weit vor-

geschritten, daß man in St. Johns eine gute Mahlzeit einnehmen ober in einem reinlichen Bette-schlafen könnte. Nur eine kleine Anzahl wohlhabender Familien, die Aristokratie oder vielmehr die Kabeljaukratie des Landes, hat sich in einem eigenen Biertel im obersten Teile der Stadt, nahe der Katherdrale, zusammengefunden — und diese wenigen Familien versuchen allerdungs durch weitgehende Gastfreundschaft und Liebenswürdigkeit dem fremden Bessucher eine günstigere Meinung von ihrem Heimatlande beizubringen.

Wenn St. Johns mit seinen verhaltnismäßig naben Städteschweftern in Neu-Schottland und Neu-Braunschweig nicht gleichen Schritt halt, fo liegt die Hauptursache in feiner großen Abgeschiedenheit. Die Ankunft des halbmonatlichen Postdampfers-ift ftets ein Greignis, welches die gange Bevölkerung in Aufregung versetzt und nach dem Hafen herunterlockt. unserer Landung wurden wir wenigen Ankömmlinge wie Wundertiere angestaunt. Gleichzeitig mit uns wurde eine selfsame Ladung ans Land gebracht: hunderte von Riften und Fäffern voll edlen europäischen Weines, der zu dem armlichen, um nicht zu fagen erbarmlichen, Aussehen ber Stadt gewiß im Wiberspruche ftand. Erst nachträglich erfuhren wir, das elende Klima von St. Johns wie überhaupt Neu-Fundlands sei dem Weine ungemein juträglich und verbeffere denfelben - ein neuer Beweis für Die Bahrheit des englischen Sprichwortes: "An ill wind, that blows nobody good.". (Gin ichlimmer Wind, ber recht blaft, b. h. ber nicht für jemanden gut wäre.)

Auch St. Johns ist nahezu das ganze Jahr über in dichten, kalten Nebel gehüllt; nur an wenigen Tagen im Juli und August ist die Stadt gänzlich nebelfrei. Mit dem Klima von St. Johns ist es gar traurig bestellt; was man von Schottland sagt, könnte in noch höherem Maße auf den Südsossen Neu-Fundlands Anwendung sinden: "Wenn es hier nicht regnet, so schneit es." Der Sommer ist kurz und nur mäßig warm, der Winser sehr kalt und von starkem Schneefalle begleitet, welcher Seen, Flüsse und Wege gänzlich verweht und allen Perkehr zwischen den entfernteren Ansiedelungen unterbricht. Auf unseren keinen Ausstügen landeinwärts sahen wir hohe Stangen, wie Telegraphenstangen, aber ohne Drähte, längs einzelner Pfade aufgepslanzt: sie bezeichnen im Winter die Richtung der letzteren, und wonatlich einmal abgesandten Postboten gehen dann auf großen kanadischen Schneeschuhen den Stangen entlang über den Schneeschuhen

Unter solch ungünstigen Verhältnissen ift es in der That nicht zu bermundern, daß Neu-Fundsand und seine Bebölkerung weit zurückgeblieben sind. Drei Viertel der Fischer darben in Clend und Unwissenheit. Was hier an Kultur überhaupt zu sinden ist, hat in der Hauptstadt seinen Sit; aber auch hier ist das Leben, besonders im Winter, eher ein Vegetieren, weder durch Theder noch durch Musik oder geistige und gesellige Unterhaltung gewürzt. Die langen

Winterabende werden selbst in der besten Gesellschaft hauptsächlich mit Kartenspiel verbracht, und die Reu-Fundländer Damen sind in Amerika als vorzügliche Pokerspielerinnen bekannt. Um 10 Uhr abends geht alles zur Ruhe, und die Grabesstille der Stadt zur Nachtzeit wird nur durch den Nachtwäcker gestört, der hier, ein Überbleibsel früherer Jahrhunderte, mit Hellebarde und Horn versehen, die Straßen durchstreist, ohne jemals eingend eine andere Obliegenheit seines Beruses ausüben zu können, als das Auserusen der Stunden.

Was die Bewohner von St. Johns mit ihrem nebeligen, einsörmigen Dasein vielleicht einigermaßen versöhnen mag, ist das billige Leben und wohl auch die vollständige Abwesenheit irgendwelcher Steuern oder Abgaben. Die gesamten Staatsausgaben, ja sogar jene für den Schulunterricht, werden aus dem 15prozentigen Einsuhrzoll gedeckt, der von allen Waren erhoben wird. Eine Staatsschuld ist nicht vorhanden.

Die Saupterwerbsquelle ber Bevolkerung ift, wie gesagt, ber Stockfisch=; sowie der Robbensang. Wohin man schaut, ist Stockfisch König. Sein's Bild ziert das Neu-Fundlander Wappen wie die Neu-Fundlander Banknoten, und auf ben Mungen findet fich auf einer Seite bas Bild ber Ronigin, auf ber andern jenes bes Stockfisches aufgeprägt. Am Stockfisch banat. nach Stockfifch brangt fich alles, ja er wird mitunter fogar an Gelbesftatt angenommen, fo daß man beinahe befürchten muß, beim Wechseln einer neu-fundländischen Banknote unter bem Rleingelb ein paar geräucherte Stodfische zu bekommen. Ms ich in St. Johns meinen ersten Brief auf bem mit dem Stockfischwappen gezierten Postamte aufgab, erhielt ich sur mein Stodfischgelb Briefmarten, auf welchen ftatt bes Bildniffes ber Regentin ber Stodfifd prangte. Auf ben Anöpfen ber Ronftabler-Uniformen Stodfifd, in ben Röpfen ber Geschäftsleute nichts als Stodfifc, in ben Rafen aller Besucher von St. Johns auf Meilen in die Runde — Stockfisch. Und alles von König Stockfisch wird auch nutbar gemacht: so wird ber Kopf gebaden, die Bunge gebraten, die Saut zu Leim verwendet, die Graten werben zerftampft und bienen als Biehfutter, ber Laich ift ein beliebter Köber für Sardinen. — Alles lebt, ernährt sich und bereichert sich vom Stocfijch.

Mit dem Steigen der Bevölkerung hält aber der Stockfischfang nicht gleichen Schritt. Die Neu-Fundländer sind-durch den Stockfisch so verwöhnt, daß sie darüber alle anderen Erwerbszweige vernachlässigt haben. Ihr Leben und Streben ist der See allein zugewendet. Sie haben Ackerbau und Viehzucht verlernt, und bleibt der Stocksisch in einem Jahre zufällig aus, so herrscht Hungersnot und das größte Elend, das übrigens auch in guten Jahren längs der Küsten zu Hause ist. Kapitan Keinedy, der einige Jahre mit einem englischen Kriegsschiffe in St. Johns stationiert war und

mehreremale sämtliche an den Küsten zerstreute Städtchen und Ansiedelungen besuchte, weiß davon viel zu erzählen 1.

Die zweitgrößte Stadt Neu-Fundlands ist Toulinquet, auf einer fleinen Infel an ber Nordoftfufte gelegen und eima 4000 Einwohner gahlend, Die clend ihr Dasein fristen; weiter nördlich liegt bas Städtchen Greenpond niit 1400 Einwohnern, von denen 1100 alljährlich auf den Fischfang ausziehen, aber auch nur fo wenig heimbringen, daß fie sich kaum am Leben erbalten können. In der Umgebung der Stadt versuchen die Weiber etwas Gemiffe an gieben, aber ber Boden ift jo unfruchtbar und fparlich, daß fie ihn mit gabliosen faulen Fischen, dem einzigen vorhandenen Düngemittel, bestellen muffen. Diefer Dünger hat Ind ber Insel, auf welcher die Stadt gelegen ift, zu bem Ramen "Stinkinsel" verholfen, und wenn man erfährt, daß der dortige Dingergeruch von vorbeifahrenden Schiffen auf fast 7 km Entfernung wahrgenommen wird, so kann man sich einen annähernden Begriff von dem Dafein der Bewohner Greenponds machen. Auch weiter gegen Norden finden fich kleinere Fischerdarfer von 10-20 Häusern, und selbst an der nördlichsten Spite der Insel, nahe der Strafe von Belle-Isle, trifft man auf elende kleine Ansiedelungen, die verlassensten Außenposten anglosächsischer Civilisation. Das Wetter bier oben langs ber nordweftlichen Ruften ift wohl dank der größern Entfernung vom warmen Golfstrom und der vielen Stürme wegen viel klarer und Nebel sind feltener, aber darum ift das Dasein der unmiffenden, im größten Glende schmachtenden Fischerleute nicht beffer als an der nebeligen Sudfufte. Die größeren Ansiedelungen werden monatlich von einem Postbampfer berührt, der mit dem Postschiffe . der Labradorkufte in Battle-Harbour zusammentrifft; indessen giebt es auch Anfiedelungen, welche jahrelang von teinem Schiffe besucht werden und voll= ständig von der Außenwelt abgeschlossen sind. Längs der ganzen Nordostund Nordwestfüsten, oder vielmehr in der über 70 000 akm umfaffenden nördlichen, größern Hälfte Neu-Fundlands giebt es weder Richter, noch Magistrat, noch irgend eine Regierungsbehörde. Rein Briefter troftet die Leidenden, kein Urzt ist da, ihnen zu helfen. Wo immer englische Kriegs= schiffe auf ihren Kreuxfahrten anlegen, kommen Kranke und Leidende biele Meilen weit angesegett, um vom Schifffarzte behandelt zu werden. Offiziere der Kriegsschiffe sind als Magistratspersonen eingeschworen und bertreten in diesem elenden Lande die Regierung, die Justig, das Standesamt und die sonstigen Behörden eines civilifierten Landes.

. "Auf unseren Touren um die Insel," berichtet der vorerwähnte Kapitan Kennedh, "haben ver Glend gesehen, das uns krank machte, und wir schämten

<sup>1</sup> Kennedy ist einer der sechs bis acht gebildeten Ausländer, welche überhaupt alle Teile Neu-Fundlands aus eigener Anschauung kennen.

uns, diese in der größten Verkommenheit hinsiechenden Geschöpfe als Unterthanen ber Königin und Landsleufe anerkennen zu muffen. Teilen Neu-Rundlands verhungern gahlreiche Menschen mahrend des Winters, obicon man in der fernen Hauptstadt über derlei Thatsachen als ilber-Ich fann nur fagen, baß wir dies aus eigener Untreibungen lächelt. ichauung wissen, und jeder, welcher die Reise um die Infel gemacht hat, wird meine. Behauptung beftätigen muffen,. Solange die Bevolterung ausichlieklich vom Fischfange abhängig bleibt, ift auf Befferung nicht zu rechnen. Man muß die Leute im Schafeglichten unterrichten, die Beiber spinnen und weben lehren, damit fie wenigstens in den langen Wintermonaten die nötigsten Rleidungsftude herstellen können und ihre Rinder nicht mahrend des strengften Winters halb nacht muffen umherlaufen laffen. In jeder Ansiedelung, Die wir besuchten, bat fast die gange Bevolkerung unfern Doktor um Rat und Argneien, obicon ihren Krankheiten fast durchweg Mangel an Bekleidung und an Lebensunterhalt zu Grunde lag."

In gewisser Hinsicht ist der unglaubliche Reichtum der Fischereien Neu-Fundlands der Fluch seiner Bevölkerung. Die Fischer verdienen in manchen Jahren wohl hinreichend, allein sie werden dieses Gewinnes durch das grausame Truck-System der St. Johnser Rheder und Handelsherren beraubt. Ganz wie die Neger in den Südstaaten der amerikanischen Union sind die Fischer schon von Anfang jedes Jahres an tief verschuldet. Sie erlangen Borschüsse in Form von Lebensmitteln, Rleidern u. s. w., die von den Handelssirmen um den doppelten Wert hergegeben werden. Kommen die Fischer von den Fischzügen zurück, so wird ihnen die Beute um ein Spottgeld abgekanst, und sie bleiben nach wie vor die Schuldner der St. Johnser Herren, so daß sie zu diesen in einer Art Leibeigenschaft stehen.

An die Bestedelung des einförmigen, größtenteils unfruchtbaren Innern der Insel ist kaum zu denken. Zunächst ist, wie früher bemerkt, nur ein Zehntel der Insel überhaupt anbaufähig, aber daß auch dieses Zehntel noch gar lange Zeit des Pfluges wird harren missen, das ersuhren wir selbst gelegentlich unserer Ausstlüge in die Umgebung von St. Johns. Wolken-weise sielen Mosquitos über uns her, so daß wir über und über mit schnerz-haften-Kleinen Wunden bedeckt nach der See zurückkehrten. Meht der Wind vom Lande her, so ist auch an der Küste im Freien kaum zu bestehen. Während des Sommers, vom Juni bis Oktober, sind die Mosquitos unbeschwänkte Herren der Insel; Kennedy versichert, die wenigen Felder Neu-Fundlands könnten nur dann bestellt werden, wenn heftige Regengüsse oder starke Stürme die Mosquitos verreiben. Bei schönem Wetter können die von der Küste etwas entfernter Wohnenden die Häuser kaum verlassen.

Erst in neuester Zeit wurde der Berfuch gemacht, zur Erschließung des Landes eine Gisenbahn von St. Johns quer durch die Insel bis zu ben

französischen Ansiedelungen an der Südwestinste, also eine Strede von ca. 550 km Länge, zu erbauen; allein kaum waren einige 130 km gebaut, da wurde die Gesellschaft bankerott, obschon die Regierung Unterstützungen erteilte, die Jinsen der Obligationen gewährleistete und der Gesellschaft für jede Meile 5000 Acres des angrenzenden Landes zusprach. Die Sisenbahn würde entschieden zur Aufschließung anderer Hilfsmittel des Landes, zunächst zur Ausbeutung der Wälder und der Aupserminen, beitragen, überdies als Bestandteil einer raschen und direkten Verbindungslinie zwischen England und Halisar über St. Iohns und Kap Breton große politische Wichtigkeit besitzen. Vielleicht könnte sie mit der Zeit sogar einen großen Teil des atlantischen Passagier-Verkehrs an sich ziehen, da durch eine solche Bahn vier Tage Seefahrt erspart würden. Aber diese Vorteile und Vorzüge sind Spahen auf dem Dache — d. h. fraglich und unsicher !

### 3. Der Stockfischfang auf den Banken von Heu-fundland.

Süblich und süböstlich von Neu-Fundland dehnen sich, wie schon erwähnt, auß Junderte von Kilometer die berücktigten, sast immer in Nebel gehüllten Banke aus, zwischen denen schon Hunderte, vielleicht Tausende von Schissen zerschellt sind. So gesährlich nun viese Bänke der Seeschissahrt sind, ebenso nühlich sind sie den benachbarten Inseln; ja, man kann getrost behaupten, ihnen allein verdankt Neu-Fundland seine Besiedelung und die ganze Einwohnerschaft Neu-Fundlands ihren Lebensunterhalt: ohne die Bänke wäre die große, unwirkliche Insel heute noch gewiß so undewohnt und ver-lassen wie ihr Nachbarland Labrador. Die Bänke von Neu-Fundland etwa 960 km lang und zwischen 300—480 km breit — besißen nämlich geradezu unerschöpslichd Fischereien. Villionen über Millionen von Tonnen sind im Lause der Jahrhunderte diesen Stocksischen zu wollen. In manchen

<sup>-</sup>i Merkwürdig bleidt es bei dem geschilderten Verhaltnissen Neu-Fundlands, wie sich Leufe dazu hergeben können, für die Besiedelung der Insel durch europäische Auswanderer Propaganda zu machen und Opser anzuloden. Es hebarf nach dem Worstehenden wohl keiner besondern Mahnung, den den englischen Federsöldlingen ausgestreuten Ampreisungen keinen Glauben zu schenken. Diese Gerren würden besserthun, ihre Feder dem Dienste des ungländsligen Wolkes zu widmen, das an den den Küsten Neu-Fundlands verkümmert. England, das kranken Hunden Spitäler daut und alken, dienstuntauglichen Pferden Miersderfargungshäuser errichtet, würde gewiß mit Vreuden seine Scherstein dazu beitragen, die Lage dieser ungläcklichsten aller Unterthanen Ihrer driischen Wasselstat alle lindern. Es ist seltsam, daß solche Justände seit einem Jahrhundert andauern komzen, ahne daß die Mentliche Ausmerksamteit auf sie gesenkt wurde. Den englischen Stockschaften wäre die Lesung eines Kapitels über Neu-Fundland im Interesse der guten Sache gewiß anzuempsehlen.

Jahren ift ber Fischfang allerdings minder ergiebig, und es heißt bann, "bie Bante", "the banks", seien erschöpft. Aber vielleicht icon im barauffolgenden Jahre ift ber Ertrag wieder viel bedeutender als je zuvor. Bom Monate Mai angefangen stropen die amerikanischen Gewässer von New-Pork nördlich längs der Ruften Kanadas, Neu-Fundlands und Labradors bis ins ewige Gis hinauf bon Stodfischen aller Großen, aber die Reu-Rundlander Bante find ftets beren haupttummelplat gewesen. Bas die Stodfifche veranlaßt, in den Sommermonaten die großen Meerestiefen zu verlaffen und in seichtere Gewässer zu kommen, ist noch nicht festgestellt. Einige behaupten, daß fie bier den kleineren Ruftenfischen nachstellen; andere, daß fie auf der Suche nach der kleinen, auf dem Grunde feichterer Gewässer machjenben Seefirsche find; aber ber Hauptgrund liegt boch wohl in dem Laichen. Stodfischarten übertreffen, soweit uns bekannt, alle anderen Meeresfische weitaus an 3ahl wie an Fruchtbarkeit. Man hat die Zahl der Gier in einem großen Stodfisch auf neun Millionen geschätzt, und all die Millionen Tonnen von Stodfischen, die jahrlich aus bem Meere gefischt werben, berschwinden hinwiederum beinahe im Bergleich ju ben Maffen, welche bon den Saifischen und anderen Raubfischen verschlungen werden.

Die Ausdehnung der Neu-Fundländer Bänke ist noch nicht genau sestgestellt worden. Aus unermeßlicher Tiese ragt dieses von Bergketten und Thälern durchzogene Taselland bis auf 30—60 m unter dem Meeressspiegel empor. Aber es giebt in diesem Taselland selbst Stellen, deren Grund vom Senkblei nicht erreicht werden kommte. Alte Fischerleute behaupten, die Neu-Fundländer Bänke seien in allmählicher Hebung begriffen, und berechnen, daß sie in einigen Jahrhunderten über den Meeresspiegel emporragen würden. Wie dem auch sei, ihre Wichtigkeit besteht augenblicklich in den unglaublichen Massen Stocksisch welche hier von französischen, norwegischen und englischen, hauptsächlich aber von neu-fundländischen Fischersschen dem Meere abgerungen werden und Hunderstausenden von Menschen den Lebensunterhalt gewähren.

Die zwei kleinen französischen Inseln St. Pierre- und Miquelon bilden den Sammelplatz und Haupthafen jener Fischerflotte, die alljährlich, Hunderte von Schiffen stark, mit einer Bemannung von 6000—8000 Köpfen, aus den Hänken Frankreichs nach den Bänken segelt. Aber noch größer ist die Neu- Fundländer Fischerflotte: die zählt an 10000 Fischer. Zwischen diesen beiden Flotten herrscht eine altangestammte Sifersucht, welche in der jüngsten Zeit zu ernstlichen Spannungen zwischen England und Frankreich Anlaß gegeben hat, und vielleicht zu noch ernsteren Auseinandersehöngen führen wird. Die kranzösische Kegierung unterstätigt die Kabeljau-Fischeren auf den Neu- Fundlährer Bänken durch Prämien, welche nicht weniger als 72% des Wertes derselben betragen. Insolge dessen können die französischen Fischer

den getrodneten Kabeljau auf dem Festlande von Europa und in Südamerika billiger auf den Markt bringen, als die Neu-Fundlander. Mit weit mehr Recht aber beklagen sich die Neu-Fundlander darüber, daß die französischen Wischer fich ihren Fischköder aus Reu-Fundlander Gemäffern holen. Der für den Rabeljau-Fang erforderliche Röder ist nämlich nur in seichtem Rüftenwaffer zu Hause, und da die anderen Ruften viel zu entfernt sind, um den Rober frifch an Ort, und Stelle gu bringen, taufen fich die Frangofen ihren Röber in Neu-Fundland. Die lettgenannte Kolonie leiftet also unwillfürlich einer Konkurrenz Borfdub, welche die Neu-Fundlander Fischer in ihrer Eriftenz bedroht, und in den letten Jahren zu so großem Elend führte. daß die Neu-Fundländer Regierung 1886 über eine Biertelmillion Dollars auslegen mußte, um die Fischer bor dem Berhungern zu bewahren. halb erließ dieselbe in dem gleichen Jahre ein Gefet, welches den Berkauf von frischem Köder an französische Fischer verbietet. Bis jest hat jedoch die englische Regierung in London aus Rudficht für die guten Beziehungen mit Frankreich dem Gesehe noch nicht die erforderliche Bestätigung erteilt, und die Mißstände sind deshalb die alten geblieben.

Der Zankapfel zwischen den beiden Regierungen ist der kleine Squid, eine Miniatur-Ausgabe des gewaltigen Oktobus oder Teufelssisches, von welchem in den letzten Jahren ganz riesige Eremplare un den Küsten Reu-Fundlands gefangen wurden. Das größte Eremplar dieses Untieres wurde am 26. Oktober 1873 an der Nordoskküste Reu-Fundlands gesehen und insofern teilweise erlegt, als es den Insassen des großen Bootes gelang, zwei der gewaltigen Arme, mit welchen es das Boot bereits umfaßt hatte um es in die Tiefe zu ziehen, mittelst eines Beiles abzuhauen. Diesen gegenwärtig in St. Iohns ausbewahrten Armen zufolge hatte das Tier einen Körper von 2,4 m und Fangarme von 7,2 m Länge, so daß die größte Länge zwischen den beiden Enden der ausgespreizten Arme nicht weniger als 15,6 m betrug.

Der Squid, der die Neu-Fundländer Buchten und Fjorde in unglaublicher Menge bewohnt, ähnelt im Aussehen einem etwa 25 em langen Mittelstüd des gewöhnlichen Aals, mit einem freuzförmigen furzen Ansatz an
einem und acht Saugarmen am andern Snde des gesatinartigen Körpers.
Diese acht, mit einem Kreis kleiner Zähne ausgestatteten Arme saufen zu
einem Kopf zusammen, der anscheinend nur aus einem großen Schnabel,
nach Art des Geierschnabels, besteht. Sigentümlich ist die Förtbewegung des
Squid: In seinem Körper besitzt er eine Art Saugrohr, das etwa einen
Liter Wasser fassen. Um zu schwinmen, stüllt er diesen Wassersach

Unter anderen hat auch Biffor Sugo benfelben in seinem Romane: Lies travaillours do la mor" geschilbert.

burch Rlappen in dem sogenannten Mantel mit Wasser und schnellt sich vorwärts, indem er dasselbe ploglich nach ber entgegengeseten Richtung aussprist.

Der Squidfang bildet einen wichtigen Erwerbszweig ber Reu-Fund-Die Fischer bedienen sich hierbei eines langen roten, mit gablreichen spigen Rägeln versehenen Stabes, ben sie unter Wasser hin und her Der Squid, durch die rote Farbe angezogen, umfaßt den Stab mit seinen Fangarmen und Dießt sich so auf die Nagel auf, bon benen er sich nicht mehr losmachen tann. Sigen einige Squids auf ber roten Stange, dem fogenannten "Jigger", fest, fo wird diese an die Oberfläche gezogen und von den Squids befreit, die auf dem Grunde des Bootes in Haufen zusammengeworfen werden. Aber biefes "Jigging" ift nicht ohne Gefahr für ben Fischer. In dem Augenblide nämlich, in welchem die Stange das Wasser verläßt, sprigen die Tiere auf die Fischer zunächst ihre ganze Ladung Wasser und dann eine tintenartige Flüssigkeit, die aus den Aleidern nicht mehr wegzuwaschen ift. Die Fischer erlangen indes bald bie erforderliche Geschicklichkeit, diese Ladungen burch Umbrehen des Stabes von sich abzumenden. Gewöhnlich bleibt eine Anzahl Fischerboote, jedes mit fünf oder fechs Fischern bemannt, beisammen, um die Squibichwarme fich jo bicht .. als möglich ansammeln zu laffen, und man tann teinen fremdartigern Unblid genießen, als biefe Fifchereien. Fortwährend werden einige der Stodangeln aus bem Waffer gefchnellt, und fast regelmäßig fieht man eine Unzahl weißer Wasser und bunkler Tintenstrahlen nach allen Richtungen durch die Luft flieden.

Nächst dem Squid ist eine kleine Salmart, der Kaplin, der beliedteste Stocksischer Ausünftlich in den letzten Junitagen erscheinen Millionen dieser niedlichen, frisch sehr schmackhaften Fische an den neu-fundländischen Küsten do daß ein kleiner Junge mittelst eines Handneges in einem Tage mehrere Tonnen davon fangen kann. Millionen werden auch zur Flutzeit von den Wellen an die User geworfen, wo sie von der Bevölkerung zusammengeschaufelt und als Dünger auf die Felder geführt werden. Auch der Hering, welcher die Küsten Neu-Fundlands gewöhnlich im Herbst besucht, dient als beliebter Köder.

Ist hinreichender Köder gesammelt, so segeln die Fischer süblich auf die Neu-Fundländer Banke dum Kabelsau-Fang. Der Stocksisch beist den Köder am liebsten bei Sonnenuntergang oder Sonnenausgang, aber häusig genug auch dur Nachtzeit an, so daß die Fischer gezwungen sind, einem guten Fang zusiebe ihre Nächte zu opfern. Dabei ist die Arbeit keine leichte. Die Leine muß oft auf 60 m Tiese bis nahe an den Meeresgrund herabgelassen werden. Der Stocksisch saßt den Köder gewöhnlich dart an, und von zehn Fischen, die andeissen, ist vielleicht nur einer, der sich sestangelt. Die Leine muß dann von den Fischern an Bord gezogen und der Fisch vom

Haten befreit werden. Die Berührung des Köders nut der von der Leine aufgeschürften, vielleicht blutenden Hand verursacht Geschwüre. Dazu kommen vielleicht Stürme, Regenwetter, Nebel und Zusammenstöße mit anderen Schiffen, und damit nicht genug, wird dem heimgekehrten Fischer, wie bereits erwähnt, auch der Wert seines Fanges von den harten Kaufherren in St. Johns nicht ausbezahlt.

Der Stockfisch wird auf den Bänken auch mitzgroßen, dis auf den Meeresgrund reichenden Regen gefangen, besonders dann, wenn die Fischer ungewöhnliche Massen von Squids und anderen Ködersischen auf jenen vor-aussehen können. Dann beißt nämlich der Stockfisch nur selten den Angelköder; er wird demnach leichter mit den Negen gefangen, die man, nachdem sie-eine Zeitlang unter Wasser gelegen, mittelst Stricken an ihrem untern Ende zusammenzieht: es bildet sich dadurch eine Art Beutel, aus welchem die Fische nicht mehr entschlüpfen können.

Bei der Ruftehr des Fischerbootes nach dem heimatlichen Safen werben Die Fische zum Trodnen vorbereitet, wozu man gewöhnlich vier Mann verwendet. Der erste schlitt den Fisch der Lange nach auf, der zweite schlägt ibme den Kopf ab und entfernt die Eingeweide, der dritte nimmt mit einem ge-Schickten Griff das Rückgrat heraus, und der vierte reibt die beiden Fisch= halften mit Salz ein. Hierauf werden die jo zubereiteten Fifche auf den eigentumlichen, mit Tannenzweigen überbecten Flugdächern jum Trodnen ausgelegt. Während der 2-3 Wochen, die hierfür erforderlich find, bedürfen fie fortwährender Aufficht, damit nicht etwa eine Seite zu lange ber Sonne ausgesett bleibe und der Fisch verderbe. Bur Nachtzeit werden die Fische wieder zusammengeschichtet und mit Bachstuchbeden überbedt. Dasselbe geschieht auch, wenn es regnet. Erst nachbem die Fische getrodnet sind, werden fie nach St. Johns zum Verkauf transportiert, wo fie im Durchschnitt mit fünf amerikanischen Cents per Afund (40 Pfennig per Rilo) aufgetauft werden. Der Sauptmartt für Stodfifche find bie fatholischen Länder, junachft jene spanischer Zunge. Unseren forgfamen hausfrauen moge es als Richtschnur dienen, daß ein gut gesalzener Stockfisch auf beiden Seiten wohl getrodnet und hart fein muß, ohne irgendmelde Salztruftalle ju zeigen; das Bleifch muß von weißer Farbe fein.

#### 4. Der Robbenschlag auf den Eisfeldern Bon Labrador und Neu-Fundland.

Unter den vielen fremdartigen Erwerbszweigen in den entlegenen Ländern kaukasischer Kasse erfordert wohl keiner soviel Aufopferung, Kühnheit
und Entsagung, als der Seehundsfang auf den Gisfeldern von Labrador
und Neu-Fundland. Die Seehunde, welche aus den Polarregionen der
atkantischen Seetsteen Amerikas kommen, sind nicht von derselben Art wie

Big. 54. Arodnen ber Stodfliche in St. Johns.



jene von Alaska und der Beringsstraße, deren Felle man zu den prächtigen, teuren Winterpelzen unserer vornehmen Damen verarbeitet: sie liefern nur Thran und häute, aus welchen ein allerdings sehr gutes und starkes Leber gegerbt wird. Nicht weniger als 10 000 Mann laufen alljährlich von Nen=/Fundland zum Seehundssang aus; bildet doch der Seehund nächst dem Stocksisch den wichtigsten Handelsartikel Neu-Fundlands. Man schapt seinen Aussuhrwert auf jährlich vier Millionen Mark, und sollten die Seehunde jemals ausbleiben, die Reu-Fundlander wären dem größten Elend, wenn nicht gar dem Verhungern, preisgegeben.

Über das eigentümliche Leben der Seehunde an den atlantischen Küsten läßt sich schwer etwas Bestimmtes sagen. Den Winter verbringen sie längs der Südgrenzen des ewigen Sies am Polarkreise. Die ungeheuren Sismassen, die, viele Quadratkilometer umfassend, im Frühjahre sich loslösen und mit dem Polarstrom durch die Hubson- und Davisskraße herab, den Küsten Labradors und Neu-Fundlands entlang, in wärmere Gegenden treiben, sind sozusagen die Passagierschiffe der Seehunde. Viele Hunderttausende dieser Tiere lassen sich darauf gegen Süden führen; mitunter begegnen die Neu-Fundländer Seeleute Eismassen, welche mit Seehunden so dicht bedeckt sind, daß sich die Tiere kaum zu rühren vermögen.

Mit dem allmählichen Schmelzen des Treibeises verschwinden auch die Seehunde, ohne daß man mit Bestimmtheit augeben kann, wohin sie ziehen. Ich sah wohl selbst viele in der Bucht von Boston, im Long-Island-Sund und selbst im Aftuarium des Delaware-Flusses; aber die große Mehrzahl kehrt gewiß wieder nach den Polarregionen zurlick, sofern sie nicht den Neu-Fundländer Fischern zum Opfer fällt. Auch ihre Nahrung ist rätselhaft. Im seichten Userwasser sinden sie wohl Fische, allein häusig werden sie von dem arktischen Treibeise Hunderte von Kilometer weit in die offene See hinausgeführt, wo kleine Fische entweder gar nicht oder doch siber 1 km unterhalb der Obersläche leben, und dennoch sind sie setz und rund.

Sin außergewöhnliches Wachstum kennzeichnet die Jungen. Unmiktelbar nach ihrer Geburt sind sie kaum 5 Pfund schwer, aber bereits nach zwei Wochen wiegen sie 40—50 Pfund, so daß sie mitunter an einem Tage um 5 Pfund an Gewicht zunehmen. Diese Zunahme kommt hauptsächlich der dicken Thranschichte unmiktelbar unter der Haut zu gute, die in den genannten vierzehn Tagen zu einem Fettkleide von 7,5—10 cm anschwist. Ihr Futter besteht aus der Muttermilch und dem viele organische Substanzen enthaltenden Schmelzwasser des Treibeises, das sie von der Oberstäche leden oder saugen. Diese jungen Tiere, "white coats" (Weißröde) genannt, sind das Jagdoviett der Neu-Fundlander, die bei ihrem Herannohen auf Dampsern und Segelschiffen zu ihrem Fang ausschren.

Schon Ende Februar beleben fich die soust vollständig vereinsamten

Pfade, welche von den verschiedenen Dörfern Neu-Fundlands nach der Hauptstadt St. Johns führen, mit Fischern und Matrosen. Jeder trägt eine Harpune (eine lange Stange mit eisernem Widerhaten) oder Holzteule auf der Schulter, an deren Ende gewöhnlich ein Bündel mit Kleidungsstücken oder Wollwäsche baumelt. Neben der Harpune oder Reule, diesen Hauptwaffen zum Seehundsfange, tragen manche wohl auch lange Jagdflinten, mit denen sie den alten Tieren den Garaus machen.

Die Rleidung der Seehundsfänger besteht aus diden wollenen Unterkleidern und einer groben, vielfach ausgesticken Kanedasjacke. Starke Wollenbeinkleider, wollene Strümpfe und eine Seehundsfell-Rappe mit Ohrenklappen vervollständigen die Tracht. Die Füße stecken in hohen Stiefeln aus Seehundsleder, auf deren dicken Sohlen hervorstehende Stahlnägel gegen das Ausgleiten auf dem Eise schügen.

Der Hauptort der Zusammenkunfte find die Hafenquais von St. Johns. wo die Seehundsfänger bon den Rhedern und Schiffsherren angeworben werben. Die fraftigsten und funnsten werden zunächst für die Dampfer gewonnen, der Reft muß mit irgend einem Blatchen auf den alten Gegelschiffen vorlieb nehmen. Die sonst so rubige, schläfrige Sauptstadt Neu-Fundlands gleicht zur Werbezeit ber Seehundsfänger einem wogenden Heerlager. Während des langen Minters führen biefe 10 000 Seehundsfänger in ihren einsamen, verschneiten Butten langs der felfigen Rufte das bentbar elendeste Leben. Der Schnee bedeckt das Land mehrere Tug hoch. Jeder Berkehr mit den Rachbardörfern oder Rachbarhiltten ift ganglich unterbrochen. Die Fischer verträumen die Zeit' auf ärmlichen Stroblagern in baufälligen Hütten, die vielleicht faum burch ein Feuer erwarmt find. Die Frauen und Rinder beforgen die fparlicen Berrichtungen des Haushalts, tochen die Fifche ober den Spect - die einzigen Lebensmittel mahrend ganger fechs Monate. Ende Rebruar verlaffen bann die Manner ihre Familien und ihre Dorfer, um in St. Johns die Fahrzeuge für den Seehundsfang in ftand zu feken.

Gegen den 1. März seben Jahres verläßt die aus etwa 200 Segelschiffen bestehende Flotte den Hafen von St. Johns, eine wahre Seehunds. Amolf Tage später solgt die an 20 Schiffe zählende Dampserssoldte. Die Dampser sind für den Seehundssang eigens eingerichtet und am Bug mit starten Eisenplatten gepanzert, um hinreichende Widerstandstraft gegen das Treibeis zu besitzen. Im Schiffe selbst sind 2—300 Mann dicht zusammengedrängt wie Heringe, kaum daß jeder eine Schlafstelle besitzt. Während der seine Ausschleiben gar keine Kede. Alle behalten die Kleider die zu ihrer Allstehr nach St. Johns am Leibe, und soll wirklich ein reines Wollhemb angethart werden, so wird es über das alte angezogen. Die Nahrung der Mannschaft besteht aus trocenem Schiffszwiedack, Speck und Thee, der mit schwarzem

Shrup versüßt wird. Dreimal in der Woche kommen dazu noch geräuchertes Schweinefleisch und "Duff", eine kanonenkugelförmige Mischung, von Vasser und Mehl zusammengekocht; mit einem kleinen Zusat von Schweinefekt. Aber sobald der erste Seehund angetroffen wird, kommen frische Fleischspeisen hinzu; denn Herz, Leber und Flossen sind Lederhissen, die in verschiedenster Weise zubereitet werden. Sind die Seehundsfänger auf dem Eise, so schneiden sie den erlegten Tieren gewöhnlich Herz und Leber aus dem Leibe; dieselben werden dann an Schnitze, welche die Fänger um die Hüften tragen, gereiht und häusig roh verzehrt. Dergestalt nähren sich die Seehundsfänger während ihrer acht- dis zehnwöchigen Ubwesenheit vom Lande, und bei ihrer Rückehr sind sie erstaunlich kräftig und gesund. Ihre Kleider glänzen alsdann von einer dicken Schichte von Blut und Fett, und solange sie dieselben nicht gewechselt haben, ist es ratsam, sich in ihrer Rücke auf der Windseite zu halten.

Während der ersten vier oder fünf Tage nach der Ausfahrt der Flotte ist der Kurs nordwärts gerichtet. Scharf lugen die Wachen am Bug der Schiffe nach ben einhertreibenden Eisfeldern aus, um die darauf lagernden Seehundherden zu entdeden. Qage und Richtung des Treibeises hangt von den Winden und den Strömungen ab, und hat ein Schiff auch vielleicht in der Ferne auf einem Eisfelde Seehunde entdedt, so ist es noch fraglich, ob es bie ungeheuren Gismaffen durchbrechen und bis an die Tiere gelangen tann Auf hunderte von Quadrattilometer ift die See mit Eisbergen und -Schollen bon vielen hundert ober gar Taufend Tonnen Rauminhalt bedeckt, Die, fortwährend von den gewaltigen Wellen gehoben und wieder gesentt, sich aneknander reiben, widereinander ftemmen, berften oder fich aufeinander ichieben Webe dem Schiffe, das aus dem offenen Fahrmaffer in diese Eisbergflotte bineingerät! Es ift ein entseplicher Augenblich, für die tollkühnen, in allen Gefahren gestählten Fahrer, wenn fie burch ben bichten Rebel und bas Schneegestöber plötlich folde einhertreibende, langfam um ihre eigene Achse fich brebende Eisberge gewahr werden und das donnernde Reiben und Knarren ber aneinander ftogenden Massen an ihre Ohren tont. Gar manches Schiff wird ba wie eine Hafelnuß von den ungeheuren Gewalten zermalmt. Aber gludlicherweise find Rebel und Sturme an ber Labradortufte um bie Schlagzeit ziemlich selten. In der Regel scheint die Sonne hell und warm auf die unabsehbaren Gisfelber und erleuchtet die meiften fcmimmenden Berge mit ihren oft über hundert Meter hohen Zaden und Spigen, Türmen und überhängenden Maffen, rober, das Nordlicht, das Dijg ben ganzen Horizont, in Alammen bullt, übergießt bie fühnen Gebilbe mit feinem zauberhaften Scheine, in ffetem Farbenwechfel gudend und bligend und ftrablend.

Die Manner am "Lugaus" indes haben feinen Sinn für das undergleichlich schone, erhabene Naturschauspiel. Scharf gleiten ihre Blide über Die weißen, bleichen Eisfelder, um die schwarzen Fleden zu suchen, als welche sich . die Seehundslager aus der Ferne zeigen. Bielleicht stoßen sie schon einige Tage nach der Ausfahrt auf eine einzelne Seehundsamilie; ein einzelnes Junges zu finden, gilt aber den abergläubischen Seeleuten als glückliche Vorbedeutung:

Endlich wird auf irgend einem mehrere Hettar umfassenden Eisselde ein Seehundlager entbeckt. Sofort wird der Dampfer "gestoppt", die 200 Jäger greisen zu ihren Harpunen und hölzernen Keulen und klettern flink die Schisswand hinunter auf das Gis. Unzählige kleine Schollen von Treibeistrennen sie vielleicht von dem Seehundlager, aber mit ebensoviel Geschick als Tollkühnheit springen sie von Scholle zu Scholle zu dem großen Gisfolde. So mancher Jäger gleitet aus oder fällt sehlspringend in die eisigen Fluten. Aber sofort reichen ihm ein oder zwei andere die Harpune entgegen, um ihm wieder auf eine Scholle zu helsen.

Eine Stunde nachher bietet das gewaltige Eisfeld einen grauenhaften Unblid bar. hunderte oder gar Taufende bon Seehundleichen bededen Die Fläche, die von dem Maffenblutbade her taum mehr ein weißes Flecken zeigt. Taufende von jungen Seehunden, zu jung und unbeholfen, um das Waffer zu erreichen, ermarten hilflos, unter entfetlichem Gefchrei und Winscin, welches lebhaft an Kindergeschrei erinnert, ben Tobesftog. Die alten Tiere, Mannchen wie Weibchen, bleiben treu bei ihren Jungen, ohne fie por bem Tobe ichuben ju konnen. Zwischen ben blutenden Leichnamen fpringen die Mordgefellen umber. Gint Schlag mit der Holzteule auf Die Schnauze tötet oder betäubt die jungen Tiere. Sofort zieht der Jäger ein icharfes Sagdmeffer, ichligt die Sout auf und trennt Diefe und die Fettschichte mit ftaunenswerter Fertigkeit von bem Körper, auch wenn das Tier noch nicht tot ift. Saufig gemig winden und bewegen fich die abgehäuteten Opfer noch ftundenlang fort; ein ichauderhafter Anblid, der jedoch ben abgeharteten Jager nicht erweichen tann. Raum hat biefer ein Tier abgehautet, fo wirft er die Saut beiseite, und binnen wenigen Minuten ift ein zweites Tier auf die gleiche Urt zum Opfer gefallen. Hat er fünf bis sechs Tieren die Felle abgezogen, fo rafft er diese zusammen und eilt damit-zum Schiffe. Dort nimmt er hastig einen Schlud Thee und ein Stud Zwiebad und tehrt alsbald wieder nach dem Schlachtplage gurlid. Um feine Sande vor dem Erfrieren ju fcuten, foligt er einem Tiere mitunter ben Bauch auf und warmt fich dieselben in deffen Blute. Gewöhnlich fchneibet er gleichzeitig auch Herz und Leber aus bem Leibe und reiht fie, wie icon erwähnt, an Schnüre um feinen Rorper. In etwa einer ober zwei Stunden ift meiftens die Schlächterei bollendet; manchmal wird fie am nächften Morgen fortgefest. Die gange Seehundherde ift ihrer Jungen beraubt, und bie alten Tiere holpern langfam, und wie die Leute alles Ernstes erzählen, gang wie die Menichen Thranen vergießend ins Waffer gurud.

Ift das Schiff zu weit entfernt oder verhindert die Dunkelheit die

gefahrbolle Rückehr über die Eisschollen, so übernachten die 200 Schlächter auf dem Eise, inmitten der toten Tiere, deren Wärme sie vor dem Erfrieren schützt. Sollten etwa mehr Haute gewonnen werden, als das Schiff fassen kann, so werden sie auf dem Eisfelde aufgestapelt und die Flagge des Schiffes auf den Haufen gesteckt. Irgend ein anderes Schiff nimmt dann die blutige Ladung auf und hat dafür ein Anrecht auf einen Teil des Gewinnes.

Fast ebenso grauenhaft wie das Schlachtfeld sieht auch das Schiff aus, welches die blutigen Häute aufnimmt. Jede Ede, jede Nische ist mit Häuten vollgepfropft, und die Fischer geben gerne ihre eigenen Schlaftojen auf, um für die Beute Platz zu machen. Sie kauern lieber auf dem Verbeck zusammen oder kriechen in die Kohlenkammern, als daß sie ein Fell zurücklassen würden. Ihre Bezahlung richtet sich stämlich nach der Zahl der mitgebrachten Häute, von deren Erlös ein Orittel ihnen zufällt. Zwei Orittel gehören dem Schisseherrn, welcher die Schisse, Werkzeuge und Nahrungsmittel liefert.

Mitunter, gehen die Dampfer noch ein zweites Mal auf die Seehundsjagd; nur geht man dann in Ermangelung der jungen auf die alten, weniger wertvollen Tiere aus. Wie ergiebig diese seit zwei Jahrhunderten fortgesetzten allährlichen Jagden sind, kann man aus der Zahl der Häute entnehmen, die in jedem Jahre mehrere Hundertfausend, manchmal sogar eine halbe Million erreicht. Deshald sind aber auch die Tiere in den letzten Jahren in steter Abnahme begriffen, und wenn die Abschlachtung der alten Seehunde im seitherigen Maße sortgeseht werden sollte, so wird sich sier schließlich das Beispiel vom Toten der Gans, welche die goldenen Sier legte, erneuern

Indes nicht immer sind diese Jagdzüge von "Glück" begleitet. Das Ausrüsten sedes Schiffes erfordert Tausende von Dollars, und doch kehren manche jahrelang ohne ein einziges Fell nach St. Johns zurück. Dafür ersest hinwiederum eine glückliche Fahrt die Verluste; von Jahren. Vor kurzem brachte beispielsweise der Dampser "Resolute" nicht weniger als 42 000 Felle heim, die einen Wert von 125 000 Dollars darstellten.

Bei der Rücktunft der Schiffe nach St. Johns werden die Telle nach den Olfabriken in den öftlichen Borstädten geschafft, um don der Fettschickte befreit zu werden, danach gesalzen und nach Europa verschifft, wo man dieselben zu schönem Leder verarbeitet. Die Fischer sedoch rasten nicht lange; denn kaum sind einige Wochen nach der Saison des Seehundsfanges versterunden, so beginnt die Zeit des Stocksischanges, und in diesem wie in senem sind die Neu-Fundsländer Meister, ja fast einzig; denn in keinem andern Landerfindet max so ausdauernde, kapfere und ersahrene Seeleute. Wohl kahrt jährlich eine Anzahl Dampfer auch den Dundee (Schottland) nach den Gisseldern Lahradors, aber vorher legen dieselben in St. Johns anzum dort die Seehundsfänger an Bord zu nehmen:

## Anhang.

Als Ergänzung der vorstehenden Schilderungen von Land und Leuten in Kanada mögen hier noch einige Bemerkungen über die Regierung, das Unterrichtswesen, die Gerichtspflege, die Einwanderung u. s.w. Play sinden.

Kanada besitt eine Föderal= oder Bundesregierung, und zwar besteht in Ottawa eine Erntrasregierung für die ganze Dominion, während die einzelnen Provinzen ihre eigenen geschgebenden Körperschaften besitzen, welche einen ähnlichen Wirkungskreis haben, wie etwa die einzelnen Staaten in der henachbarten großen Republik.

An der Spitze der Bundesregierung steht der Generalgouverneur. Er wird von der Königin von England auf fünf Jahre ernannt; seine Amts-daner kann, indes verlängert werden. Sein Gehalt wird aus den Einnahmen der Dominion bestritten.

Die Minister, welche den einzelnen Zweigen der Regierung vorstehen, werden vom Generalgouverneur ernannt, sind aber dem von der Krone für Lebenszeit eingesehten Senat und dem von dem Bolke erwählten Hause der Gemeinen verantwortlich.

Die Föderalregierung ist in London durch einen Oberkommissär und der bedeutenden französischen Bevölkerung wegen auch in Paris durch einen Kommissär vertreten. Alle auswärtigen Angelegenheiten Kanadas werden jedoch durch die dipsomatischen Vertreter Englands geregelt.

An der Spisse der einzelnen kanadischen Provinzen stehen stellvertretende (Lieutenant-) Gouverneure, welche von dem Generalgouverneur in Ottawa ernannt werden.

In den einzelnen Provinzen liegt die Berwaltung vollständig in den Handen unabhängiger gesetzgebender Körperschaften, deren Mitglieder direkt vom Bolke gewählt werden; die Exekutivgewalt in jenen eigener Miniskerien, welche ihrerseits den Abgeordnetenhäusern verantwortlich sind. In der Provinz Ontario giebt es nur eine Kammer; die anderen Pkovinzen besitzen hingegen, ähnlich wie die Föderalregierung, zwei Kammern.

Die Berwaltung der Grafschaften und Städte liegt abermals eigenen Körperschaften ob, welche die lokalen Abgaben für Straßen und Wege, Schulen u. s. w. feststellen. Auch diese Körperschaften gehen durch Wahl aus der Bevölkerung der betreffenden Bezirke oder Städte hervor, so daßeine noch größere Autonomie der Bürgerschaft kaum denkbar ift.

Dem Unterrichtswesen wird in Kanada die größte Ausmerksamkeit zugewendet. Wo immer nötig, bestehen Freischulen aller Art, für alle Altersklassen der Jugend bestimmt, so daß auch die Kinder der ärmsten Eltern die beste Erziehung genießen und zu Arzten, Advokaten oder Beamten ausgebildet werden können, ohne irgendwelche Abgaben hierfür bezahlen zu müssen. In Kanada steht dem Knaben auch des ärmsten Ansiedlers der Weg zum Ministerporteseuile offen.

In Bezug auf die Religion herrscht in Kanada die größte Freiheit. In fast allen Städten wird der Einwanderer Kirchen der verschiedenen Glaubensbekenntnisse vorsinden, und es bleibt vollständig ihm selbst überlassen, in welcher Religion er seine Kinder erziehen will.

Das Justizwesch ist jenem Englands nachgebildet. Die Richter werden von der Krone auf Lebenszeit ernannt und rekrutieren sich ganz unabhängig von ihren politischen Ansichten aus den tüchtigsten und angesehensten Männern des Advokatenstandes. Die oberste Justizbehörde Kanadas ist der "Supreme Court" (oberste Gerichtshof), der aus dem Oberrichter und fünf Richtern besteht und die einzige föderale Justizbehörde des Landes darstellt. Sein Sitz besindet sich in Ottawa; alle anderen Gerichtshöse sind Provinzialämter, nach englischem Muster eingerichtet. Die Gerichtskosten sind in Kanada viel geringer als in England.

Die Polizei bildet in ganz Kanada einen Zweig des Municipalspstems und wird in jeder Stadt oder Grafschaft aus den lokalen. Einnahmen besolbet.

Das Militärwesen Kanadas ist eigentümlicher Art. Das Land besitzt nur ein Milizkorps, das sich ausschließlich aus Freiwilligen zusammensetzt. Zwangsweiser Militärdienst ist hier gänzlich unbekannt, und selbst die Frekwilligen hatten bisher nur in äußerst seltenen Fällen Gelegenheit, vor den Feind zu treten.

Das Postwesen Kanadas gehört zu den vorzüglichsten Einrichtungen des Landes; denn unzeächtet der großen, von keinem Lande des Erdballs übertroffenen Entfernungen und des ebenso schwierigen als kostspieligen Berkers ist doch sedes Dorf mit den Geschäftscentren durch regelmäßige Posten verbunden. In den benachbarten Berestigten Staaten entfällt beispielsweise ein Postamt auf se 1073 Einwohner; in Kanada aber kommt ein solches schon auf 663 Einwohner. 1885 gab es in Kanada 7085 Postamter; also bedeutend mehr als in Frankreich, welches doch zehnmal so viele Einwohner zählt. Die Zahl der Briefe und Postkarten belief sich in dem genannten Jahre auf nahezu 90 Millionen, worunter an 14 Millionen Postkarten. Das Postporto-für inländische Briefe beträgt 3 Cents, während die Zeitungen nahezu kostensrei besördert werden.

Das Telegraphenwesen ruht, wie in den Bereinigten Staaten, lediglich in den Händen von Privatgesellschaften. Die bedeutendste dieser Privat-

gesellschaften ist die große North West Company mit 32 600 englischen Meilen (ca. 52 500 km) Telegraphenleitungen und 2000 Telegraphenstationen. Das nächst bedeutendste System steht unter der Verwaltung der kanadischen Pacissic-Bahn und besitzt eine Drahtlänge von 14 500 englischen Meilen (ca. 23 300 km), darunter auch die direkte Leitung von Montreal nach Britisch-Kolumbien. Depeschen werden auf dieser Streck direkt, ohne Wiederholung an Zwischenstationen, besördert. Die Kosten einer telegraphischen Mitteilung von zehn Wörtern betragen in Kanada 25 Cents (= 1 Mark); die Abresse und Unterschrift werden gratis telegraphiert. Auf Strecken von nicht mehr als 15 englischen Meilen (24 km) Entfernung beträgt der Preis einer Depesche von 25 Wörtern nur 15 Cents (= 60 Pfennig).

Die Telephonleitungen haben bereits eine Länge von 10 000 Meilen (ca. 16 000 km) erreicht und verbinden über 300 kanadische Städte und Vörfer untereinander. Die Zahl der bisher eingeführten Telephonapparate beläuft sich auf 12 500, und es giebt bereits 270 öffentliche Telephonbureaux.

In Kanada ist derselbe Münzfuß eingeführt, wie in den Vereinigten Staaten; nur daß die bestehenden Gold= und Silbermungen das Bild ber Königin bon England tragen. Die größte Goldmunge ift das 20-Dollars-Goldstüd (im Werte von 80 Mark); ferner giebt es Goldmüngen von 10, 5 und 21/2 Dollars (8), Silbermungen von 1, 1/2 und 11/4 Dollar, jowie 10-Cents= und 5-Cents-Stude. Die einzige Rupfermunge ift der Cent = 4 Pfennig. Un Banknoten werden von der Bundesregierung 1=, 2= und 4=Dollars= Scheine ausgegeben. Die Banknoten bon 15, 20, 50, 100 und 1000 Dollars Werth werben von den einzelnen großen Privatbanten ausgegeben, können aber' ju irgend einer Zeit in jeder Bank gegen Golomungen umgetauscht werden; ju Diesem Zwede muffen die Banken stets eine entsprechende Summe Baaraeldes in Reserve haben. Darum sind die Banknoten in Ranada absolut voll= wertig, gerade so, wie in den Bereinigten Staaten. Übrigens ist das Bank- und Ched-Befen hier ebenso verbreitet; Baarzahlungen kommen unter Geschäftsleuten nur felten bor.

Die nachstehenden statistischen Tabellen gewähren einen bortrefflichen Einblid in die Bebolkerungsberhältnisse Kanadas.

Die Bevölkerungszahl Kanadas in den Jahren 1871 und 1881 war wie folgt:

|                                                                                                                                          | qkm                                                                                | Bevol                                                                                | fetung                                                                                | Bunahme                                                                       | Bunahme                                                | 1881                                                                             |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Problingen.                                                                                                                              | Areal                                                                              | <sup>d</sup> 1871                                                                    | 1881                                                                                  | in<br>10 Jahren                                                               | in<br>Prozenten                                        | mannl. Ge=                                                                       | weibl. Ge-<br>ichlechts                                                          |
| Brinz-Sbuards-Infel<br>Neu-Schottland<br>Neu-Braunschweig<br>Quebee<br>Ontario<br>Wanitoba<br>Britisch-Kolumbien<br>Nordwest-Territorien | 5 523<br>54 134<br>70 362<br>488 570<br>263 417<br>319 002<br>883 741<br>6 901 137 | 94 021<br>387 800<br>285 594<br>1 191 516<br>1 620 851<br>18 995<br>36 247<br>52 000 | 108 891<br>440 572<br>821 233<br>1 359 027<br>1 923 228<br>65 954<br>49 459<br>56 446 | 14 870<br>52 772<br>35 639<br>167 511<br>302 877<br>46 959<br>13 212<br>4 446 | 15<br>14<br>12,5<br>14<br>18,6<br>247,2<br>36,4<br>8,5 | 54 729<br>220 538<br>164 119<br>678 175<br>976 470<br>37 207<br>29 503<br>28 113 | 54 162<br>220 034<br>157 114<br>680 852<br>946 758<br>28 747<br>19 956<br>28 333 |
| <u> Total</u>                                                                                                                            | 8 985 886                                                                          | 3 687 024                                                                            | 4 824 810                                                                             | 637 786                                                                       | 173                                                    | 9 199 954                                                                        | 9 195 050                                                                        |

| 1881.           |
|-----------------|
| Infre           |
| ij              |
| i o i           |
| elig            |
| ihrer R         |
|                 |
| 18 भवकी         |
| Ranadas         |
| Die Bevölkerung |
| Bevo            |
| je j            |

|   | ,                        |                                                           |                                |                  |           | Anhang.             |                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , | Anbere<br>Bekenntnisse   | 396<br>4 678<br>3 594                                     | 14 351<br>47 870<br>4 755      | 22 798<br>47 820 | 146 262   | ,                   | Berschliebene<br>Nationen | 381<br>3 071<br>3 929<br>6 385<br>5 30 494<br>7 733<br>2 370<br>1 138                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Religionstos             | 121                                                       | 432<br>1 756<br>16             | 180              | 2 634     | *,                  | Chinesen                  | 22<br>22<br>4 4<br>4 850<br>-<br>4 383                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Disciples                | 594<br>1 826<br>1 476                                     | 121<br>16 051<br>102           | 23               | 20 193    | ·                   | Schweizer                 | 1 860<br>1 860<br>141<br>254<br>2 882<br>1 10<br>4 0<br>4 0<br>4 588                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Kongregatio=<br>naliften | 20<br>3 506<br>1 379                                      | 5 244<br>16 340<br>343         | 75               | 26 900    | Zahre 1881          | Stanble<br>navler         | 38<br>736<br>932<br>648<br>1 578<br>1 023<br>236<br>33                                                                                                                                                                                                                                |
| ٩ | Butherance               | 4<br>.5 639<br>394                                        | 1 008<br>37 901<br>984         | 491              | 46 350    |                     | Reger                     | 155<br>7 062<br>1 638<br>1 638<br>1 12 097<br>25<br>274<br>274<br>2 274<br>2 274                                                                                                                                                                                                      |
|   | Baptisten                | 6 236<br>83 761<br>81 092                                 | 8 853<br>106 680<br>9 449      | 434              | 296 525   | ) fammı             | Inbianer                  | 281<br>2 125<br>1 401<br>7 515<br>15 325<br>6 767<br>25 661<br>49 472                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Anglifaner               | 7 192.<br>60 255<br>46 768 -                              | 68 797<br>366 539<br>14 297    | 7 804<br>3 166   | 674818    | ihrer Abstammung im | Deutsche                  | 1 368<br>42 101<br>10 683<br>8 409<br>210 557<br>8 804<br>952<br>32<br>32                                                                                                                                                                                                             |
|   | Presby=<br>terlaner      | <u></u>                                                   | 287<br>749<br>292              | 531              | 676 165   | Kanadas nach        | Schotten                  | 48 933<br>146 027<br>49 829<br>54 923<br>778 536<br>16 506<br>3 892<br>1 217<br>699 863                                                                                                                                                                                               |
| , | Methobisten              |                                                           | 39.221<br>591 503<br>9 470     | 461              | 742 981   | 1                   | Englänber                 | 21 568<br>131 383<br>94 861<br>81 866<br>542 232-<br>11 960<br>7 596<br>'1 375                                                                                                                                                                                                        |
|   | Ratholiten L             | 115<br>487<br>091                                         | 170 718<br>320 839<br>12 246   | !                | 1 791 982 | Bevölkerung         | Stlänber                  | 25 415<br>66 067<br>101 284<br>123 749<br>627 262<br>10 173<br>3 172<br>281                                                                                                                                                                                                           |
|   |                          | 4                                                         | <del></del>                    | • •              | , Total 1 | 16.                 | Franzolen                 | 10 751<br>40 141<br>56 635<br>1 075 130<br>102 743<br>9 949<br>9 16<br>2 896                                                                                                                                                                                                          |
|   | Provinzen                | Prinz-Eduards-Infel<br>Neu-Schottland<br>Neu-Braünschweig | Oucbec.<br>Ontario<br>Manitoba | l                |           | Q                   | Probinzen                 | Pring-Eduards-Infel . Neu-Staunschaub . Neu-Braunschweig . Onebec . Ontario . |

Die Zahl der Deutschen hat heute, 1887, nahezu eine halbe Million erreicht.

Durch Einwanderung hat Kanada im Jahre 1868 nur 12 765 Perfonen, 1871 schon 27 773 und 1881 47 991 Personen gewonnen. Die stärkste Einwanderung zeigte bisher das Jahr 1883, in welchem 133 624 Personen nach Kanada kamen.

Nach den Berufszweigen verteilt sich die Bevölkerung Kanadas wie folgt: der Laudwirtschaft gehören 662 630, den Handel 107 649, der Industrie 287 295 Personen an. Es giebt etwa 10 000 Beamte, 11 500 Priester, 5000 Arzte, 4500 Advokaten, 20 000 Lehrer, 63 500 Hauß-bedienstete.

Die kanadische Staatsschuld beläuft sich auf ungefähr 200 Millionen Dollars; dazu kommen noch ca. 90 Millionen Prodinzialschulden, welche gelegentlich der Errichtung der Konföderation von der Centralverwaltung mit übernommen wurden. Seit 1867 hat Kanada für Kanal- und Eisenbahnanlagen, Schissabecke und Regierungsbauten nicht wemiger als 150 Millionen Dollars ausgegeben. Der durchschnittliche Zinssuß der Staatsschuld beläuft sich auf 3,80 Prozent. Sinnahmen und Ausgaben sind in Kanada beiläufig in gleicher Höhe. In den Sahren 1881—1884 übersstiegen die Einnahmen die Ausgaben um durchschnittlich  $4^{1/2}$ -Millionen jährlich; im Jahre 1885 waren die Ausgaben um durchschnittlich  $4^{1/2}$ -Millionen Dollarsgrößer als die Einnahmen, was hauptsächlich den mit der Unterdrückung des Indianerausstandes im Nordwesten verbundenen Kosten zuzuschreiben ist.

Die wichtigsten Einfuhrartikel Kanadas im Jahre 1885 waren:

| Eisen= und Stahlwaren                              | i. Dollars.  |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Baumwollwaren                                      | in it        |
| Wollmaren                                          |              |
| _Rohmaterialien /                                  | ,            |
| Thee                                               | H *          |
| Wein und geistige Getrante 11/2 "                  | . " .        |
| 3μcter                                             | 11           |
| Die wichtigsten Ausfuhrartitel im Jahre 1885 waren | ı <b>:</b> , |
| Tiere und Tierprodutte                             | ,,           |
| Waldprodukte                                       | " "          |
| Feldbauprodutte                                    | • "          |
| Fischereiprodukte                                  | #            |
| Bergbauprodukte                                    | # * *        |
|                                                    |              |

Dagegen belief sich die Ausfuhr von Manufakturwaren nur auf 3 Millionen Dollars Werk

Wie man sieht, besteht der Hauptwert der Ausfuhr in Tier= und Waldprodukten. Bon den  $25^{1}/_{2}$  Millionen Dollars der ersteren entsallen nicht weniger als  $8^{1}/_{4}$  Millionen auf Käse, von welchem allein 1885

80 Millionen Pfund ausgeführt wurden. Kanada steht unter den Käse ausführenden Ländern weitaus an der Spige. Der größte Teil des kanabischen Käses geht nach England.

Es dürfte gar vielen Lesern willsommen sein, auch einen kleinen Einblick in die Preise der Lebensmittel, die Höhe der Arbeitslöhne u. s. w. in Kanada zu erhalten. In den älteren Provinzen Kanadas kostet:

|    | Das befte W                        | eikbrot            |        |              |         |          | ner Af              | iinb                                                           | 3 Cents        | 5      |
|----|------------------------------------|--------------------|--------|--------------|---------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|    | ~ 'FY M !!                         | ~ **               |        |              |         |          |                     |                                                                | 15 "           |        |
|    | Rindfleifc                         |                    |        |              |         | *        |                     | ″ 8—1                                                          | ,,,            |        |
|    | Frijos Butt<br>Rindsleisch<br>Käse |                    |        |              |         | C. 12 W. | · "-                | , 10-1                                                         |                |        |
| ٠  | Mehl                               |                    |        |              |         |          | `." ·               |                                                                | /2 "           |        |
| •• | Schinken .                         |                    |        |              |         |          | " <b>*</b>          |                                                                | .5             |        |
|    |                                    |                    |        |              |         |          | tri 🛴               |                                                                | Δ.             |        |
|    | Thee                               | • • •              |        | • •          | • •     |          | <b>"</b> ,          |                                                                | 30             | 1,     |
|    | Raffee                             | • •                | •      |              | • •     | • •      | . "                 | "                                                              | "              | ,      |
|    | Tabat                              |                    |        |              |         |          | "                   | " <sup>*</sup> 25—4                                            | ,, -           |        |
|    | Zucker                             |                    |        | -            |         |          |                     | "                                                              | 7 ,,           |        |
|    | Von Kleidur                        | ıgsstücke          | n kos  | ten in       | Rai     | 1adà :   |                     | ·*                                                             |                |        |
|    | Wollhemben                         |                    |        |              |         |          |                     | $1^{1}/_{2}$ —2                                                | Dollars        |        |
|    | Unterhofen                         |                    |        |              |         |          |                     | 50-75                                                          |                |        |
|    | Beinkleiber .                      |                    |        |              |         |          |                     |                                                                |                |        |
|    | Baumwolljod                        | en has             | Naar   |              |         | •        |                     | 10-12                                                          |                | 2 4.   |
|    | Schuhe für 9                       | Pänner             | haa M  | nor          | • •     | •        | • •                 | 11/21/-                                                        |                | , -    |
|    | Schuhe für {                       | Kranen             | ~ ~    |              | • , .   |          | • ;                 | $\frac{1}{11} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ | Zonurs         | •      |
|    | Gin Meter J                        | Tonell             |        | • •          |         | ٠.       |                     | 15 -40                                                         | Cants          |        |
|    | Ein Meter 2                        | fauncu .<br>Fanmma | · · ·  |              | •       |          | • •                 | · 13—40<br>· 8—15                                              | Genta          |        |
|    | Wollene Deck                       | on hos !           | Maar   |              | . ".    |          | •                   | 010                                                            | . "<br>Dollars |        |
|    |                                    |                    |        |              | -       |          |                     |                                                                |                |        |
|    | Die Arbeitsl                       | öhne ge            | talter | ı fid)       | beisp   | ięlswe   | eise in             | Toronto                                                        | wie fol        | gt:    |
|    | Farmarbeiter                       | erhaltei           | n tägl | ið 1—        | -11/4 9 | Dollar   | ober 1              | monatlich ,                                                    | 12—14 S        | ollars |
|    |                                    | Wohnun             |        |              |         |          |                     |                                                                |                | •      |
|    | Maurer :                           |                    |        |              |         |          | täglich             | 2-21/2                                                         | Dollars        | ,      |
|    | Zimmerleute                        |                    |        |              |         |          | "                   | 13/4-2                                                         |                |        |
|    | Schmiede .                         |                    |        |              |         |          |                     | 11/2-21/4                                                      |                |        |
|    | Gärtner .                          | , .                |        |              |         |          | "                   | $1^{1/4}$ — $1^{1/2}$                                          | "              |        |
|    | Sattler .                          |                    |        |              |         |          | ",                  | 11/4-2.                                                        |                |        |
|    | Schufter :                         |                    |        |              |         |          | "                   | $\frac{1}{4}$ -2                                               |                |        |
|    | Schneiber .                        |                    | • •    | •            | • •     | •        | "                   |                                                                |                |        |
|    | Dienstmatche                       | n nehen            | Minhi  | <br>111110 1 | inh se  | <br>te=  | 17                  | . 1/4                                                          | "              | a      |
|    |                                    |                    |        |              |         |          | <del>y</del> monatí | im 6 8                                                         |                | ۳      |
|    | Röchinnen .                        |                    |        | ٠.           |         | • •      | uitell              | id) 6—8<br>9—12                                                |                |        |
|    | Wäscherinnen                       | •• •               |        | • •          |         |          | ta ati A            |                                                                | <i>"</i> ,     |        |
|    | wu juje t titileit                 | • • •              |        |              |         | • •      |                     | , 1                                                            | . "            |        |
|    |                                    |                    |        |              |         |          |                     |                                                                |                |        |

In Anbetracht der steing steigenden Auswanderung nach Kanada und der immer weiter greifenden Bestedelung der Prairie-Länder des Nordwestens sind einige Angaben über das Shstem der Landverkäuse und über die Ersteichserungen, welche die kanadische Regierung den Einwanderern gewährt,

wohl am Plaze. In den älteren Provinzen Kanadas gehört das noch unbesiedelte Land den Provinzialregierungen; in Manitoda und den großen Nordwest-Territorien hingegen ist dasselbe Gemeingut des kanadischen Bolkes' und wird von der Bundesregierung in Okawa, verwaltet. Die Nordwest-Territorien sind seither dis etwa an den Athabaska-See und die Hudsonsdai hinauf vermessen worden; allerdings giebt es auch in Britisch-Kolumbien und in den Felsengebirgen weite, noch nicht vermessen Strecken. In den Prairien ist das Land in quadratsörmige Townships (Bezirke) eingeteilt, deren jeder 36 Sestionen von je einer englischen Quadratmeile (= 640 Acres oder etwa 260 ha) Umfang umfaßt. Diese Sestionen sind in folgender Weise angeordnet und numeriert:

|                    |    |    | _ 9 | Ն. |      | ۸.  |    |  |  |
|--------------------|----|----|-----|----|------|-----|----|--|--|
| W.                 | 31 | 32 | 33  | 34 | 35   | 36  | ø. |  |  |
|                    | 30 | 29 | 28  | 27 | 26   | 25  |    |  |  |
|                    | 19 | 20 | 21  | 22 | . 23 | 24  |    |  |  |
|                    | 18 | 17 | 16  | 15 | 14   | 13  |    |  |  |
|                    | 7  | 8  | ð,  | 10 | 11   | °12 |    |  |  |
|                    | 6  | 5  | 4   | 3  | 2    | 1   |    |  |  |
| , <u></u> <u> </u> |    |    |     |    |      |     |    |  |  |

Jebe der 36 Scktionen eines Township ist abermals in vier gleichgroße Quadrate, sogenannte Viertelsektionen, von je 160 Acres (65 ha) Größe, abgeteilt, und diese Viertelsektionen werden je nach ihrer Lage die nordöskliche, nordweskliche, südöskliche oder südweskliche Viertelsektion genannt. Im Bedarfsfalle werßen auch die Viertelsektionen nochmals in vier gleiche Quadrate von je 40 Acres (16½ ha) abgeteilt.

Infolge des Berkaufs der Privilegien der Hubsonsbai-Gesellschaft an die kanadische Regierung, sowie infolge der großen Landschenkungen and die kanadische Pacific-Bahn gehört nicht das ganze Prairie-Land der Regierung. In jedem Township gehören die Sektionen 8 und 26 der Hubsonsbai-Gesellschaft, die Sektionen 11 und 29 dem Schulsond; die übrigen 16 Sektionen mit geraden Nummern sind zur freien Berteilung an Ansiedler, die serner noch übrigen 16 Sektionen mit ungeraden Nummern hingegen für Landschenkungen an Sisenhahngesellschaften oder für den Berkauf bestimmt. Auf diese Weise ist es vermieden worden, daß einzelne Körperschaften oder Sisenbahnen große zusammenhängende Landstrecken besitzen, welche möglicherweise das denkbar beste Prairie-Land umfassen, während Ansiedlern nur mehr die schlecktesten Ländereien offenstlinder. Durch die Sinteilung des Landes in

Schachbrettfelder nehmen die Regierung, die Eisenbahn, die Hudsonsbai-Gesellsschaft und der Einwanderer an guten wie schlechten Ländereien gleichen Anteil. Die Hudsonsbais und die Eisenbahn-Sektionen werden von eigens hierfür einzgesetzten Landkommissären an Ansiedler zu den höchstmöglichen Preisen verskauft; die Regierungsländereien sind für den Einwanderer die billigsten und besten.

Eine Biertelsektion Landes, d. fl. 160 Acres, kann der Einwanderer in Ranada unentgeltlich erhalten. Nach kanadischen Gesetzen ift nämlich jedes Haupt einer Familie, sei es Mann ober Frau, sobald es das 18. Jahr überschritten hat, berechtigt, von dem Regierungsagenten seines Diftriktes gegen Zahlung einer Taxe von 10 Dollars eine "Homestead", d. h. eine Biertelsektion Regierungslandes, zu verlangen 1. Dagegen ist der Ansiedler ver= pflichtet, innerhalb fechs Monate bon bem Land Besit zu ergreifen und fich auf bemfelben anzusiedeln. Sobald ber Ansiedler drei Jahre auf seiner " Viertelsektion gemohnt hat und den Nachweis liefert, daß er das Land. · während dieser Zeit wenigstens teilweise bebaut hat, erhält er von der Regiewing die Besigurtunde für diese Biertelsektion. Er muß jedoch englischer Unterthan fein oder bas tanadische Bürgerrecht erworben haben. Sollte es dem Unsiedler nicht möglich sein, drei Jahre auf seiner Somestead zu wohnen, fo kann er die Besitzurkunde auch dadurch erhalten, daß er auf feiner Biertelsektion ein Wohnhaus errichtet und dasselbe drei Monate bor Ablauf der drei Ere bewohnt. Außerdem muß er mabrend der drei Rabre nach der Eintragung seiner Settion ins Grundbuch mindestens während sechs Monaten in jedem Jahre innerhalb einer Entfernung bon zwei Meilen bon feiner Settion wohnen. Ferner muß er in diesem Falle im erften Jahre mindeftens 10 Acres (rund 4 ha) Landes pflügen und für den Feldbau vorbereiten. 3m gweiten-Sahre muß er auf biefen 10 Acres Feldfruchte faen und weitere 15 Acres (ca. 6 ha) pflügen, und im britten Jahre endlich muß er auf biefen 25 Acres (101/8 ha) Felbfrüchte faen und weitere 15 Acres pflügen.

Um die Anlage von Dörfern und größeren Ansiedelungen zu ermöglichen, können Einwanderer von nicht weniger als 20 Familien an der Zahl
von der Bedingung befreit werden, auf ihren Viertelsektionen zu wohnen;
allein die Bedauung des Bodens muß in der vorstehend dargelegten Weise
vor sich gehen. In besonderen Fällen, bei Erkrankung, aus Familienrücksichten u. s. w., wird dem Ansiedler von der Regierung gerne noch weiterer
Vorschub geleistet.

Bei den Provinzial-Ländereien von Ontario, Neu-Braunschweig, Neu-Schottland find die Bedingungen für den Ansiedler weniger günftig. Am

<sup>4</sup> Hiermit werben, wie der geschätzte Lefer sieht, unsere Mitteilungen auf S. 141 und 159 wesentlich erweitert.

liberalsten ist die Regierung der Provinz Britisch-Kolumbien. Dort erhält der Ansiedler in der nördlichen Hälfte der Provinz 320 Acres (ca. 130 ha), in der südlichen 160 Acres (ca. 65 ha) schon nach zweizährigem Aufenthalt auf der Homestead. Noch unverwessene Ländereien können dort in Abteilungen von je 160 Acres zum Preise von 1 Dollar für den Acre direkt von der Regierung gekauft werden.

Da viele Strecken in den Nordwest-Territorien keinerlei Baumwuchs zeigen, so hat der Ansiedler auf waldlosen Sektionen gegen Zahlung einer Taxe von 50 Cents (2 Mark) das Recht, im nächstgelegenen Walddistrikte für den Winter 30 "Cords" Brennholz zu fällen; ferner kann er sich 1800 Fuß (540 m) Balken, 2000 Einzäunungslatten und 400 Dachlatten zurechtschneiden.

Einwanderer, welche Viehzucht im größern Maßstabe betreiben wollen, können auch, wie wir schon oben (S. 167) angedeutet haben, Weideländereien in der Ausdehnung von nicht mehr als 100 000 Acres für eine Zeitgauer von nicht länger als 21 Jahren mieten. Die jährliche Miete für den Acre beträgt 2 Cents.

In Bezug auf die Erlangung des kanadischen und damit auch gleich=zeitig des englischen Bürgerrechts sind die Gesehe ungemein liberal. Jeder Ausländer kann nach dreijährigem Ausenthalt im Lande den Unterthaneneid leisten und dadurch kanadischer Bürger werden. Als solcher steht er, wenn er im Auslande reist, unter dem Schuhe des britischen Keiches. Dieser Schuh wird ihm jedoch nicht zuteil, wenn er nach dem Lande zurückehrt, welchem er vor seiner Naturalisation als Bürger angehört hat.

#### Berichtigungen.

61 3. 15 v. u. ließ: Schlitten= ober Gleitbahnen.

1 v. u. ftreiche: Hall.

82 , 4 v. o. lies: te in e Limonaben. 90 ., 19 v. o. lies: Fredericks to mn.

4 b. u. lies ftatt Reu-Orleans: Ranjas City.

15 v. o. streiche: Suben unb.

4 b. u. lies: guns. 120 . 20 v. u. ftreiche: Rorn.

130 ., 9 v. v. lies fatt aus der Farm: in der Ferne.

130 , 5 v. u. ließ: nun allerbings 4240 km.,

132 , 16 p. u. lies: 2-3 Centner.

136 . 2 v. o. lies: teifenben.

160 (, 3 v. v. schalte nach "Prairie-Länder" ein: westlich von Manitoba.

160 i 19 v. u. lies ftatt ebenfalls: nahezu.



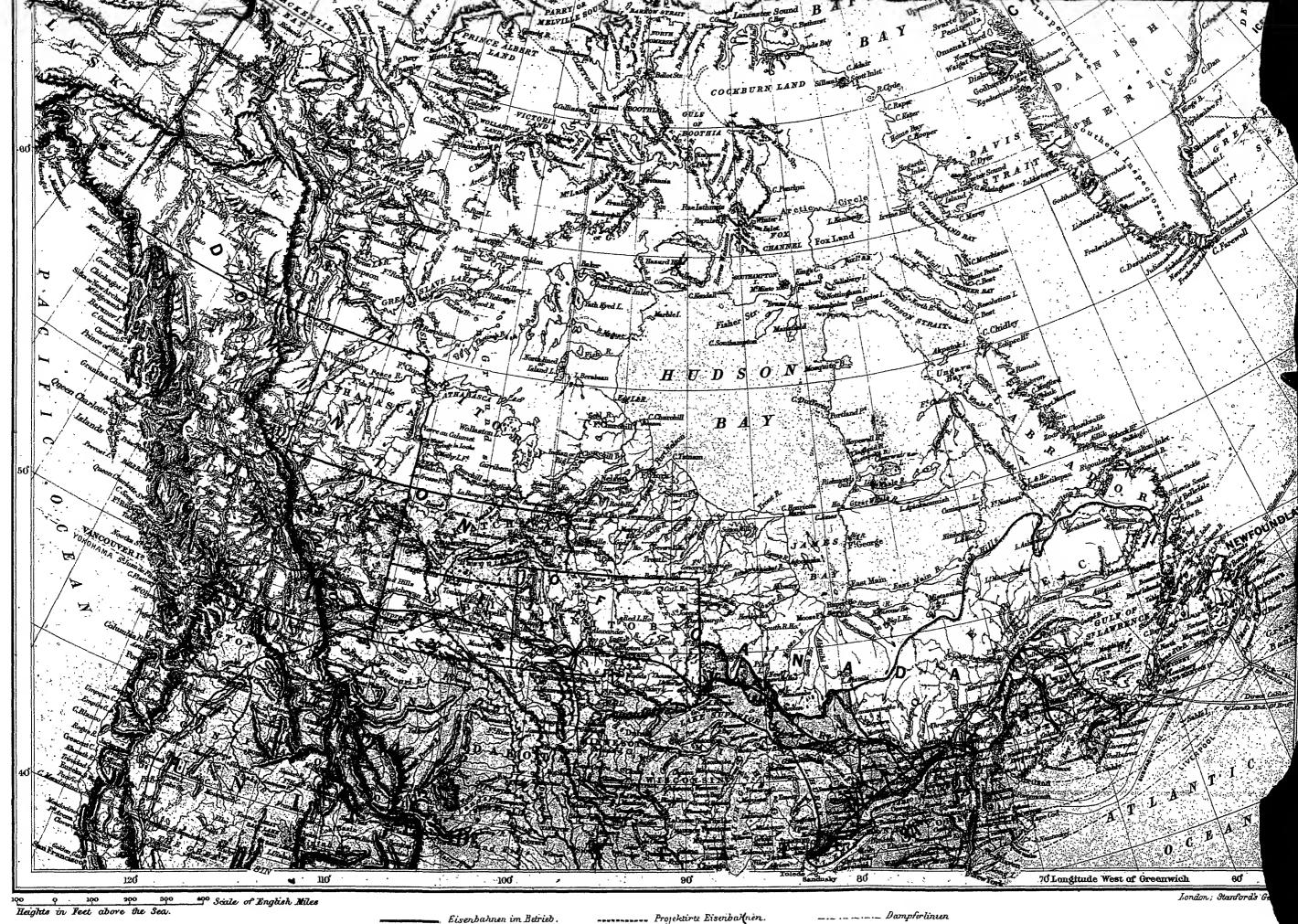

Projektirte Eisenbalnen. Eiserbahnen im Betrieb.